n und durch den Sunne eine Sunne schreckten Tieren ange Im Kicsterwald von Einer Sich Nachtgesten sich Nachtgeben der Poer ihrerweise immer die der Hauf die Wanderer die die Wanderer die die Nachtgreifer verhalt ist Nachtgreifer verhalt ist Nachtgreifer verhalt ist Nachtgreifer verhalt in die Nachtgreifer verhalt ist Nachtgreifer verhalt die Nachtgreifer verhalt die Nachtgreifer in die Kleit ald besucher und Westen wiedere in die Kleit ann wiedere und Westen wieder und Westen wiedere und Westen wiedere und Westen wiedere der Westen wieder und Westen wiedere und Westen wieder und Westen wieder und Westen wieder und Westen wieder und Westen wiedere und Westen wieder wieder

ann wieder in der Durch äufung der gezielten in sich Meinung der Bester ich Meinung der Bester irst ungewöhnlich. Die evölkertung wurde mit Be-der Tagespresse ungeleit um Ende der Bruteles unkeinen den Wahrel

fillionen-Entschide

Die Firma eines belong ihproduzenten in den für ner Frau 5,9 Millionen be ihädigung zahlen 2

hadigung zahlen Dah

atte für eine Sendungübel atführung durch Ehemi en geschiedenen Manndel

n, der ihren Sohn writi

ikidnappi harre interio

ater war zum Zeitpunkie

ew's mit dem Kind auf int

ie Frau hatte den Femalinien verklagt weilerdel inten verklagt weilerdel itsort des Mannes nicht

unflinge in Toulog

Eine 27 Jahre alte France

er Nacht zum Samstagink

unfunge zur Weh gene rei Mazonen und zeit

ogen bei der Gebun mi

napp err. Krio und kamen

rutkasten. Die Mutter Be-

t einer Sonderschuleheit

i. hame bisher keine Ke

ommen konsen Ihrank

rshaib eine newarige Re-

ür Tiere verbranst

Ein junger Inderhause

en auf spektakuläre Veet a gemacht, am gegendel

me you Tieren at protested

rahmer verbrande ude restaar Uraa Pradesh sa

armer macks antisiosers 4

andber ofkering all the

egnon let ender Nilgards

id die : Elige Gerchgilie

chorden nicht med E

ammie Menr als 1000 %

iftwoike über Freis

Ein Chingasingluck at seener Schwimmbed a smither in Verleting general Franchischer Schwimmber Namen.

elle. duer mußerstäle00

igen ... sie unmittelbarte

ulorgas uma Leben 🗷

afficiet der Sauson mich

Libere, de vermina

ner Chiorgas asche des

To Character Raim enter

ode Wolke des gringe (s

eue Schwierigkeits

ach de stuchen

'STI'd

ohrinsel evakuiet

Esten father geworted

intriocher serome Gos ibi

?L' GL'TERLE!

Man musse emen uter die Wase in den frank in den fan de ster en fande in de fan de ster fan de fan d

n WELT-Pramien-Kole

haden at beheben

hen alive, mi

andlung empichien

Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

## **CDU-Parteitag: Kein Kampf** um Präsidium

hey, Bonn Bei der Wahl der sieben Steliver-treter von CDU-Chef Helmut Kohl auf dem 31. CDU-Parteitag in der nächsten Woche in Köln wird es nachsten. Woche in Köin wird es nicht zu einer Kampfabstimmung kommen. Nach einer Präsidi-umssitzung teilte gestern General-sekretär Heiner Geißler mit, der von seinem Amtsvorgänger Alfred Dregger als Bewerber ins Ge-spräch gebrachte hessische Lan-desvorgitzende. Walter Wellmann desvorsitzende Walter Wallmann werde nicht kandidieren. Damit steht die Wahl von Berlins Regie-rendem Bürgermeister Richard aldbesucher und verd kun wieder in der Dund von Weizsäcker und des rheini-schen CDU-Vorsitzenden Bern-hard Worms als neue Kohl-Stell-vertreter praktisch fest. Sie sollen für Dregger, der dem Präsidium aufgrund seines Amts als Leiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angehört, und für den Chef der CDU-Westfalen-Lippe, Kurt Biedenkopf, nachrücken. Wallmann will aber weiter dem Bundesvorstand angehören, wobei es mehr Bewerber als Plätze gibt. Thematische Schwerpunkte des Parteitags cellen die Lugendenbeitelerigheit sche Schwerpunkte des Partenags sollen die Jugendarbeitslosigkeit und die Sicherung der Renten sein. Außerdem, so Geißler, werde die CDU beweisen, daß sie als Regie-rungspartei Bundeskanzler Hel-mut Kohl unterstützt und nicht in die Fehler der SPD verfalle, die Helmut Schmidt bekämpft habe.

ZITAT DES TAGES



99 Generalstreik, politi-scher Streik ist eigentlich von den Gewerkschaften immer nur dann diskutiert worden, wenn die Demokratie in Gefahr war; und diese Situation sehen wir im Herbst nicht gegeben. 99

DGB-Vorstandsmitglied lise Brusis im Deutschlandfunk zur Aufforderung Osker Lafontaines, gegen die eventu-eile Mittelstrecken-Stationierung einen Generalstreik auszurufen. FOTO: KLAUS MEHNER.

Veränderung im Kreml Der sowjetische ZK-Sekretär

Iwan Kapitonow ist nicht mehr Lei-ter der wichtigen Abteilung des Zentralkomitees für Personalfragen: Diese Funktion hat jetzt der bisherige Gebietsparteichef von Tomsk in Sibirien, Jegor Liga-tschow übernommen. Beobachter in Moskau sprachen von einer der interessantesten Personalveränderungen seit dem Amtsantritt von Parteichef Jurij Andropow.

## Türkei: Neue Partei

Der 31 anne Brie Meine der im Jun vorgen AP, Ankara In der Türkei ist gestern die erste hingstone general hand neue Partei seit Beginn der Militärherrschaft vor rund drei Jahren See and Acerd and E gegründet worden. Die Nationalde-mokratische Partei, zu deren Gründungsmitgliedern pensionierte Of-fiziere, Kabinettsmitglieder und Geschäftsleute zählen, wurde ge-.... Des mäß den Bestimmungen des Parteiengesetzes beim Innenministerium

Monschen sind general better the beauty of Den Helders nden Em Sprecher der sehen O geselschaftete tem nie nen Leik an en Heftige Kämpfe am Golf

AFP/AP, Nikosia Die Kämpfe im Golfkrieg zwischen Iran und Irak haben am Wo-chenende an Heftigkeit zugenommen. In einem Bericht der irakischen Nachrichtenagentur INA hieß es, irakische Schiffe und Flugzeuge hätten einen iranischen Kon-voi in der Nähe des Ölhafens Kharg angegriffen und dabei fünf irani-sche Schiffe versenkt.

Heute in der WELT

Von Wilfried Hertz-Eichenrode S. 2

Anonyme Alkoholiker: "Aber du schaffst es nicht allein"

Bayern: Die CSU und die atom-S. 4 waffenfreie Zone

Spanien: Furcht vor der Gleich-S. 5

Profis weitet sich aus

Sport: Finanzskandal um Fußball-S. 6

WIRTSCHAFT

## 94 Milliarden im Ausland investiert

DW./dps/VWD, Frankfurt Die deutsche Wirtschaft hat seit 1952 im Ausland 94 Milliarden Mark direkt investiert. Im gleichen Zeitraum betrugen die ausländischen Investitionen in der Bundes-republik Deutschland 66 Milliar-den Mark. Der hohe Aktivsaldo zugunsten der Bundesrepublik ist al-lerdings erst seit Ende der 70er Jahre entstanden, heißt es in den von der Dresdner Bank herausge-gebenen Merkblättern für den Au-Benhandel. Der Anteil der Bundessenhandel. Der Anteil der Bundesrepublik an den von den 13 wichtigen Ländern der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) pro Jahr
bestätigten ausländischen Direktinvestitionen sei von sieben Prozent in den 60er Jahren auf rund 17
Prozent in der 2. Hälfte des letzten
Jahrzehnts gestiegen. In den euro-Jahrzehnts gestiegen. In den euro-päischen Ländern sei das deutsche Engagement auf inzwischen rund 45 Milliarden Mark angewachsen, wobei sich die jährlichen deutschen Direktinvestitionen in Großbritannien seit 1980 auf mehr als britannen seit 1980 auf mehr als eine Milliarde Mark versechsfacht hätten. Insgesamt 20 Prozent der seit 1952 getätigten deutschen Aus-landsinvestitionen entfielen auf die Entwicklungsländer, wobei sich al-lerdings das Interesse auf wenige Schwellenländer konzentriert ha Schwellenländer konzentriert ha-be. Dabei falle vor allem der hohe Anteil der Opec-Staaten ins Auge.

### Verträge verlängert

dps/VWD, Moskan Die 1973 und 1974 zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepu-blik Deutschland unterzeichneten Abkommen über die Entwicklung der wirtschaftlichen, industriellen und technischen Zusammenarbeit sind um weitere zehn Jahre bis zum Mai 1993 verlängert worden. Die entsprechenden Noten dazu sind gestern in Moskau ausgetauscht

## **Unterschiedliche Sicht**

dps/VWD, Bonn Banken und Sparkassen beurtei-len die Investitionsfreudigkeit der deutschen Wirtschaft unterschiedlich Nach Ansicht des Bundesverbandes deutscher Banken wird die Investitionstätigkeit trotz der er-reichten Kostendämpfung immer noch durch eine schlechte fatrags-lage und ungelöste Strukturproble-me belastet. Dagegen geht der Deutsche Sparkassen- und Giroverband aufgrund von Umfragen von steigenden Investitionen der Unternehmen aus,

## EG-Kredit für Paris

rir, Brüssel Die Finanzminister der EG haben einen Kredit in Höhe von vier Milliarden Europäischen Währungs-einheiten (Ecu, etwa 3,7 Milliarden Dollar) für Frankreich gebilligt. Ei-ne Sprecherinderfranzösischen Regierung sagte dazu gestern, damit solle das Zahlungsbilanzdefizit Frankreichs finanziert werden.

## Aktien schwächer

DW. Frankfurt Die Aktienkurse schwächten sich zum Wochenbeginn deutlich ab. WELT-Aktienindex 135,2 (137,2). Auch am Rentenmarkt gaben die Kurse nach. Dollar-Mittelkurs 2,4593 (2,4483) Mark. Goldpreis je Feinunze 436,25 (441,25) Dollar.

## KULTUR

## Sperber geehrt

DW. Frankfurt Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist in diesem Jahr dem jüdischen, deutsch-französischen Schriftsteller Manes Sperber zuerkannt worden. Sperber hat, wie es in der Begründung des Stiftungsrates heißt, "mit seinen dichterischen und essayistischen Schriften die zentralen europäischen Erfahrungen seiner Generation aufgenommen und vertritt wie nur wenige ohne Leugnen der geschichtlichen Ereignisse einen kritischen, skepti-schen Humanismus".

## Unbeständig

DW. Essen Im gesamten Bundesgebiet meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Tagestemperaturen zwischen 16 Grad im Nordwesten und 25 Grad im Südosten.

ming von WELT-Lesern

Hanshalt für '84 aufstellen

Kultur: B. Nilsson und die golden Ara des Wagner-Gesangs

Aus aller Welt: In Bussen and Bahnen haben Türken zu leiden S. 18

## Stoltenberg zieht bei den Staatsausgaben die Bremse

21 Monate Besoldungsstopp / Einschränkungen beim Bauherrenmodell

HEINZ HECK, Bonn Mit Abbau von Subventionen, einem Besoldungsstopp für Beamte 1984 und weiteren Sparmaßnahmen will Finanzminister Stoltenberg die Sanierung der öffentlichen Finanzen vorantreiben. Der im Herbst 1982 eingeschlagene Weg soll mit dem Raushalt 1984 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 1987 konsequent fortgesetzt werden, "um das Vertrauen in die Rückkehr zu geordneten Bundesfinanzen zu festigen, die Wiedesfinanzen zu festigen, die Wiederbelebung der Wirtschaft zu fördern und mittelfristig zur Überwindung der Arbeitslosigkeit beizutra-

gen".
Stoltenberg will die in den letzten Jahren sorunghaft gestiegene
Neuverschuldung des Bundes von
jetzt rund 41 (1983) bis 1987 auf
etwa 25 Milliarden reduzieren. Im
Haushaltsentwurf 1984 ist die Nettokreditaufnahme mit rund 39 Milliarden angesetzt. Die Bundesaus-gaben sollen gegenüber 1983 nur um 1,7 Prozent von 253,2 auf 257,5 Milliarden steigen. Der ohnehin rückläufige Bundesbankgewinn

(1984: etwa 6 Milliarden) soll nicht

(1984: etwa 6 Milliarden) soll nicht mehr wie bisher in vollem Umfang zur Ausgabendeckung im Bundes-haushalt herangezogen werden. Die Sparmaßnahmen der Bun-desregierung werden heute der FDP- und morgen der Unionsfrak-tion erläutert, bevor das Kabinett in einer voraussichtlich ganztägi-gen Sitzung die Beschlüsse faßt. Die Sparmaßnahmen sehen im Die Sparmaßnahmen sehen im einzelnen vor:

Das Bauherrenmodell und an-

dere Geschäfte mit Verlustzuweisungsgesellschaften, die für den Fiskus zu hohen Steuerausfällen führen, sollen in ihrer Wirkung stark eingeschränkt werden: Die Werbungskosten, die bisher im An-schaffungsjahr nicht selten zur schaffungsjahr nicht seiten zur Steuerbefreiung des "Bauherren" führten, sollen künftig auf fünf Jahre verteilt werden. Öffen ist, ob die Wirkung dieses Beschlusses mit der Verkündung, also am 18. Mai, einsetzt oder erst 1984.

Die Beamtengehälter und -pensionen sollen nach der zweineren

sionen sollen nach der zweiprozentigen Erhöhung zum 1. Juli 1983 bis zum 1. April 1985, also 21 Monalein beim Bund brächte dieser Be-soldungsstopp gegenüber der Fi-nanzplanung 1984 eine Einsparung von rund 750 Millionen Mark, 1985 bei voller Wirksamkeit aller Maßnahmen (also auch der Senkung der Eingangsstufe für den gehobe-nen und den höheren Dienst) etwa 1,3 Milliarden. Für Bund, Länder, Gemeinden, Bahn, Post und So-zialversicherungsträger wird die Ersparnis auf etwa 8,5 Milliarden

Mark veranschlagt.

Bei der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit sind Einsparungen von rund zwei Milliarden Mark 1984 geplant. Das Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld soll für Leistungsempfänger ohne Kinder von 68 auf 63 Prozent, die Arbeitslosenhilfe für diese Empfängergruppe von 58 auf 56 Prozent des letzten Nettoentgelts gesenkt werden – mit einem Spar-effekt von gut einer Milliarde Mark Hinzu kommt eine Vielzahl kleiner Maßnahmen, die sich ebenfalls auf rund eine Milliarde addieFortsetzung Seite 8

In der französischen Presse wur-

de am Montag die Frage behandelt, ob Mitterrand seine Unterstützung für den NATO-Nachrüstungsbe-

schluß, wie er ihn am 20. Januar in

Bonn feierlich bekräftigt hatte, zu-rückziehen könnte, wenn die Ame-rikaner nicht auf französische For-derungen zum Dollar-Kurs einge-

hen würden. Ein entsprechendes

## Bauern blockierten Grenze am Rhein

Deutsch-französisches Gipfeltreffen begann im Schatten von Demonstrationen

A. GRAF KAGENECK, Paris Im Schatten eines ersten "heiBen" Bauernkrieges zwischen
Deutschen und Franzosen trafen
sich gestern Bundeskanzler Kohl
und Staatspräsident Mitterrand im
Kreise von 30 deutschen und Anne Kreise von 20 deutschen und fran-zösischen Ministern zum 41. deutsch-französischen Gipfeltreffen in Paris. Am Morgen hatte der französische Bauernverband FNSEA seine Drohung wahrge-macht und mehrere Grenzübergänge am Oberrhein und in Lo-thringen mit Traktoren und Baggern blockiert. Deutsche Lastwagen mit Agrargütern wruden ge-stoppt oder über die Grenze zurückgeschickt. Auf dem badischen Ufer hatten daraufhin deutsche Landwirte zum ersten Mal ihrerseits französische Lastwagen ange-

Unter den Gesprächsthemen, die

Sowjets schirmen

Die Sowjetunion hat in Syrien nach einem Bericht des US-Maga-

zins "TIME" zwei Raketenbatte-rien für den Abschuß hochmoder-

ner SAM-5-Raketen installiert, die

aber von sowjetischen Soldaten so

hermetisch abgeschirmt werden, daß nicht einmal dem syrischen Verteidigungsminister Zutritt ge-währt wird. Jeweils zwölf Ab-

schußrampen seien in der Nähe

der Städte Dumeir und Shimshar

errichtet worden. "TIME" gibt die Gesamtzahl der gegenwärtig in Sy-rien stationierten SAM-5-Raketen

mit etwa 50 an. Die Syrer sollen

rund zwei Milliarden Dollar an

Moskau für den Ersatz der Waffen

bezahlt haben, die sie während der

israelischen Libanon-Invasion ver-

loren haben. Dazu gehören rund

100 Düsenjäger – zum größten Teil MiG-23, 300 bis 400 Panzer des Typs T-62 sowie Llws und gepan-

zerte Mannschaftswagen. Zum Schutz der SAM-5-Raketen sind

rund um die Abschußbesen Ram-

pen für Raketen kürzerer Reich-

weite in Stellung gebracht worden.

Die SAM-5-Raketen haben eine

Reichweite von 240 Kilometer und

können Einheiten der 6. US-Flotte

im östlichen Mittelmeer erreichen.

Die Bohrarbeiten in den sibirischen Erdgasteldern haben sich verzögert. Die "Sozialistitscheska-ja Industrija" berichtet davon, daß

der Planrückstand inzwischen be-

trächtlich angewachsen sei und das Tempo in letzter Zeit noch wei-ter nachlasse.

Mehr als eine Trillion Kubikme-

ter Gas ist in der Umgebung von

Urengoj, von wo aus ab 1984 auch

Westeurope versorgt werden soll, bereits gefördert worden. Aber noch immer sind die Felder für die

Förderung nicht voll erschlossen. Nach dem Bericht der sowjeti-

schen Zeitung geht die durch-schnittliche Bohrleistung der Bri-gaden noch weiter zurück, obwohl

die reibungslose Belieferung der

sowjetischen und ausländischen

SAD/AFP, New York

SAM-5-Raketen

in Syrien ab

beide Delegationen auf dem Gipfel in Paris erörterten, stand der von Frankreich geforderte Abbau der Grenzausgleichszahlungen mit an erster Stelle. Andere Tagungsordnungspunkte betrafen die Finanzierung des Agrarbudgets, die Fortführung des europäischen Einigungswerkes, die Angleichung der Wirtschafts- und Geldpolitik beider Länder, der Abbau des ho-hen französischen Handelsdefizits mit der Bundesrepublik (1982: 12 Milliarden Dollar) sowie Fragen der Behandlung des Dollar-Pro-blems. Zur Unterstreichung der französischen These, der Dollar sei zu stark bewertet und werde durch die Hochzinspolitik Washingtons künstlich hochgehalten, wurde die amerikanische Valuta gestern an der Pariser Börse zum Rekordkurs von 7,41 Franc für einen Dollar gehandelt. Auch die D-Mark hatte mit 3,015 Franc leicht angezogen.

## Beirut billigt Vertrag

Aber Drohungen aus Syrien gegen Abkommen mit Israel

schraubers.

Das libanesische Parlament hat mit einem einstimmigen "Vertrau-ensvotum" gestern dem israelischlibanesischen Truppenabzugs-Abkommen zugestimmt. Der Sunnitenchef und Abgeordnete Saed Salam hatte das Vertrauensvotum beantragt, nachdem Außenminister Elie Salom eine Regierungserklärung zum Vertragsentwurf abgege-ben hatte. Der Chef der "libanesi-schen Streitkräfte" (christliche Mi-lizen), Fady Frem, sprach von ei-nem "ersten Schritt zum Friedens-

Die Parlamentarier hatten unter Ausschluß der Öffentlichkeit getagt. Das Parlamentsgebäude in der Beiruter Innenstadt wurde von Sicherheitskräften hermetisch abgeriegelt. In einem Treffen der einflußreichsten politischen Führer des Landes bei Parlamentspräsi-dent Kamel Assad waren vorher letzte Fragen geklärt worden. Vier Parlamentarier nahmen an der Ab-

stimmung nicht teil. Der syrische Außenminister Abdel Halim Chaddam warnte gestern die libanesische Regierung erneut nachdrücklich vor einer Unterzeichnung des Abkommens. Er drohte die Möglichkeit einer "dra-matischen Anderung" der Bezie-

Sand in sibirischen Erdgas-Bohrern

AFP/AP, Beirut hungen zu Libanon an. Die Ablehnung des Abkommens erfolge aus Gründen der nationalen Einheit Libanons" und im Hinblick auf die Sicherheitsinteressen Syriens. Ein Rückzug Syriens wäre gleichbedeutend mit der Übergabe Libanons an Israel." Bereits am Sonntag hatte Chaddam angekündigt, daß Syrien im Falle eines Krieges gegen Israel saudiarabische Mili-

französischen Panzerabwehrhub-

Der israelische Rundfunk meldete gestern dennoch, daß das Ab-kommen bereits heute unterzeichnet werde, das unter anderem den Rückzug der rund 30 000 israeli-schen Soldaten, 50 000 Syrer und 10 000 PLO-Freischärler vorsieht. Zeitgleich mit der Debatte in Beirut stand die Billigung des Abkommens auch auf der Tagesordnung der Knesset in Jerusalem.

tärhilfe erhalten würde.

Die halbamtliche Kairoer Zeitung "Al Ahram" vertrat gestern die Auffassung, daß Syrien kein Recht habe, Einwände gegen ein Abkommen zu erheben, das ein souveränes Lend geschlossen ha-be, um sich von ausländischer Besatzung zu befreien. Und das Argu-ment der PLO, das Abkommen verletze Libanons territoriale Integrität, gebe dem Vorwurf Israels neue Nahrung die PLO handele in Libanon wie ein Staat im Staate.

## DER KOMMENTAR

## Schmerzhaft

Gerhard Stoltenberg ist es Gernst mit seinen Ver-sprechungen. War unter frü-heren Regierungen immer wieder davon die Rede, daß im nächsten Jahr wirklich gespart werden müsse, so fängt er gleich damit an. Der '84er Haushalt ist Stoltenbergs erster "aus eigenem Recht". Den "83er Entwurf eines "stocksoliden" Haus-halts seines Vorgängers Manfred Lahnstein mußte er in 17 Tagen um zweistelli-ge Milliardenbeträge berei-nigen; in Zukunft jedoch wird er an seiner Haushalts-

führung gemessen.
Dem ehemaligen Regierungschef eines finanz- und strukturschwachen Bundeslandes ist klar, daß ihm eine ebenso schwierige Gratwanderung bevorsteht, wie er sie von Kiel her kennt: Er muß die Ansprüche der öf-fentlichen Hand (die sinnfälligen Ausdruck in der jährlichen Nettoverschul-dung finden) stetig zurückschrauben, um zu erreichen, daß die Wirtschaft wieder Vertrauen in den Bonner Kurs faßt. Mit der geplanten Rückführung der Verschuldung des Bundes auf 25 Milliarden Mark im Jahr 1987 hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die Einsparungen dürfen aber weder zu Lasten der Länder und Gemeinden gehen, noch sind Gewaltkuren zulässig, welche die ohnehin labile Kontralie die eine der Gewaltkuren zulässig, welche die ohnehin labile Kontralie die eine der Gewaltkuren zulässig. junktur dämpfen würden.

Zwar läßt Stoltenberg die soziale Symmetrie nicht aus dem Auge, wie die Schnitte beim Bauherrenmodell zeigen; es geht aber in erster Linie nicht um mehr Einnahmen, sondern um weniger Ausgaben - ein Grundger Ausgaben – ein Grund-satz, gegen den ohnehin gleich nach dem Regie-rungswechsel gesündigt wurde. Es muß eine nach-haltige Dämpfung der Aus-gabendynamik erreicht wer-den. Dazu gehört auch der Abbau sozialer Wohltaten, die sich nicht nur im haushaltstechnischen Sinne als unbezahlbar erweisen: Da sie wachsende Belastungen der Wirtschaft ausgelöst haben, verteuern sie die Produktion und gefährden Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze.

Coll dieser Teufelskreis Odurchbrochen werden, so sind schmerzhafte Eingriffe unvermeidbar. Was sein muß, tut man besser heute als morgen. Hierfür haben die Wähler dieser Regierung und vor allem dem Finanzminister ein Mandat und einen Vertrauensvorschuß gegeben. Mag sein, daß nicht alles, was bis Ende Juni im Kabinett beschlossen wird, auch die parlamentarischen – oder andere – Hürden nimmt. Sicher ist aber, daß Stoltenberg mit seinem Sparkonzept die in ihn ge-setzten Erwartungen nicht enttäuscht hat.

## Gerücht war in der Vorwoche in Paris aufgekommen. Das Elysée-Palais hatte es jedoch dementiert. Unabhängig von der Begegnung der beiden Staats- und Regierungschefs hatten am Vormittag die vier Außen- und Verteidigungsminister der beiden Länder im Quaid'Orsav über Fragen der gemeinss-Handel als Waffe starb nach gegen Osten ab

d'Orsay über Fragen der gemeinsa-men Sicherheit bei der Verteidi-gungs- und Rüstungspolitik ge-sprochen. Im Mittelpunkt stand der Plan des Baus eines deutsch-DW. New York/Paris Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Europa und den USA, welche Rolle der Osthandel wähweiche Kolle der Ostnandel wah-rend des Weltwirtschaftsgipfels Ende Mai in Williamsburg spielen soll, halten noch an. Während Ro-bert Lighthizer, der neue Stellver-treter des zum Kabinett gehörenden US-Handelsbeauftragten, ankündigte, daß die USA die Ver-schärfung der Bestimmungen für den Export strategischer Güter in den Ostblock in Williamsburg erwarten, bekräftigte Bundeswirt-schaftsminister Otto Graf Lambsdorff den Willen der Europäer, diese Frage beim Gipfeltreffen an den Rand zu drängen.

In einem Interview des Nachrichtenmagazins "Newsweek" räumte Lambsdorff ein, daß dieses Problem noch nicht gelöst sei und der Weltwirtschaftsgipfel durch die fortbestehenden Meinungsver-schiedenheiten belastet werden könnte. Er unterstrich aber das generelle Bekenntnis, daß der Han-del nicht als politische Waffe gegen den Ostblock eingesetzt werden dürfe. In einem Interview der Pariser Wirtschaftszeitung "Les Echos" ergänzte er, daß die Bundesregierung für das Prinzip der Exportfreiheit sei, soweit sich aus dem Export hochtechnologischer

Konsequenzen ergäben. In Washington hatte der Unterausschuß für Auswärtige Angele-genheiten des Repräsentantenhauses in der vergangenen Woche den Regierungsentwurf zum "Export Administration Act" in wesentli-chen Teilen abgemildert. Heute wird sich der von den Demokraten beherrschte Auswärtige Ausschuß mit der Vorlage befassen.

Industriegüter keine militärischen

## Lambsdorfflehnt Polen: Schüler Polizeiverhör

AFP, Warschan Nach einem Polizeiverhör ist in Warschau der 19 Jahre alte Oberschüler Grzagorz Przemyk gestor-ben. Das teilten die Familienangehörigen gestern mit. Die Mutter des Toten ist die Schriftstellerin Barbara Sadowska, die in einem Komitee zur Unterstützung für die Opfer des Kriegsrechts arbeitet. Nach den Angaben war Przemyk mit zwei seiner Freunde in der ver-

gangenen Woche beim Verlassen einer Weinstube ohne ersichtlichen Grund von einer Milizstreife festgenommen worden. Auf einer Polizeistation sei Przemyk durch Schläge in Magen und Bauch schwer verletzt und bewußtlos in ein Krankenhaus geschafft worden. Seine von dem Vorfall be-nachrichtigte Mutter habe das Ansinnen eines Arztes, ihren Sohn in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuliefern, ebgelehnt und zu sich nach Hause geholt. Dort soll sich das Befinden verschlechtert haben. Am Freitag wurde er zu einer Notoperation in das Warschauer Solec-Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten dabei unter anderem einen Leberriß fest. Ohne das Bewußtsein wiederzuerlangen, sei Przemyk am Samstag gestorben. Zur Vorbereitung der Polen-Rei-

se des Papstes ist der Primas der polnischen Kirche, Kardinal Jozef Glemp, gestern nach Rom abge-reist. Vor seinem Abflug erklärte er, es seien nur noch liturgische Fragen zu klären. Bei seiner Ankunft in Rom sagte der Kardinal, er sehe keine Gefahr, daß die Papst-Reise nach Polen abgesagt wird. Wenn die anderen den Besuch Johannes Pauls II. nicht behindern, werden wir den Papst mit großer Würde empfangen.

## Italiens Radikale wollen Neuwahlen boykottieren

Sozialistische Partei könnte Nutzen daraus ziehen

Mit der Begründung, den für den 26. und 27. Juni ausgeschriebenen vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien fehlten "demokratische Merkmale", haben die Delegierten eines Parteitags der Radikalen Partei des Landes beschlossen, sich an dem Wahlgang nicht zu beteiligen.

Parteichef Marco Pannella erhielt für sein Anliegen die Zustim-mung von 59 Prozent der Delegier-ten. Der Beschluß kann allerdings durch die Parteibasis noch umge stoßen werden. Er muß nämlich innerhalb einer Woche von den örtlichen Parteiorganisationen gutgeheißen werden, um rechtswirksam zu werden.

Die linksliberal orientierte, 1959 gegründete Radikale Partei hatte ihre Mandate in der Abgeordneten-kammer von vier bei den Wahlen von 1976 auf 18 Sitze bei den letzten allgemeinen Wahlen vom Juni 1979 steigern können. Politische Kommentatoren glauben jedoch, daß die Radikalen bei den Neuwählen Federn lassen müßten. Falls es bei dem Wahlboykott bleibt, dürfte die Sozialistische

AP, Rom
Partei Italiens, die mit ihrem Ausen für den
zug aus der Vierparteienkoalition
des christdemokratischen Ministerpräsidenten Amintore Fanfani die Neuwahlen erzwang, den Hauptnutzen daraus ziehen. Parteichef Pannella kündigte ge-

stern den Beginn eines Hunger-streiks an, mit dem er offenbar gegen den neuen Wahlgang protestieren will. Eine Umfrage im April hatte ergeben, daß 80 Prozent der Italiener gegen eine neue Parla-mentswahl waren. In der Öffentlichkeit wurden inzwischen Spe-kulationen darüber angestellt, daß Millionen von Wählern den Urnengang boykottieren oder die Wahlzettel leer abgeben könnten, weil sie den neuen Wahlgang als das Ergebnis zynischer politischer Ma-növer sehen. Politische Experten erwarten zudem vom Wahlausgang keine wesentliche Veränderung im Kräfteverhältnis der Parteien untereinander. Nur die Christdemokraten glauben an deutliche Gewinne, während die Sozialisten nach den Kommunisten die drittstärkste Kraft – eher meinen, daß der Anstieg ihrer Popularität an Grenzen gestoßen sei.

Meinungen: Deutsche Optionen - Forum: Personalien und die Mei-

Wirtschaft: US-Senat will neuen S. 3

Fernsehen: TV-Wetthewerb um die "Goldene Rose von Montreux" S. 16

Abnehmer über insgesamt sechs Rohrleitungen – von denen drei noch im Bau sind – entscheidend vom planmäßigen Fortgang der Bohrungen abhängt.

Zwei Gründe werden für das Zurückbleiben hinter dem Plansoll genannt: Zum einen seien die Ur-sachen bei den Arbeitern zu su-chen, "die keinen Anlaß haben, stolz zu sein". Zum anderen lägen sie aber überwiegend in der Arbeitsorganisation. So seien Bohr-

anlagen zum Einsatz gekommen,

F. H. NEUMANN, Moskau die bereits an anderen Bohrstellen stark abgenutzt worden waren. Die Hälfte dieser Geräte sei längst abgeschrieben. Neues Material werde verspätet und in zu geringer Stückzahl geliefert.

Auch die weitere Auflistung von Mängeln fügt sich in das bekannte Bild der kommunistischen Planwirtschaft ein: Für Wartung und Reparatur der verschlissenen Anlagen arbeitet statt der drei vorgese-henen Service-Betriebe nur einer. Die für die Bohrungen benötigten Kühlfilbsigkeiten werden in offenen Erdgruben aufbewahrt, so daß Sand in den Pumpen und Turbo-bohrern immer wieder zu erneuten Ausfallen führt. Die Industrie sieht sich nach dem Bericht der "Sozialistitscheskaja Industrija" nicht in der Lage, "ganz gewöhnliche Me-talltanks" zur Lagerung der Füs-sigkeiten zu liefern. Insgesamt könne auch nur weniger als die Hälfte der Arbeitszeit produktiv genutzt werden.

Bemängelt wird außerdem, daß im Bereich von Urengoj, wo mehr als ein Drittel des sowjetischen Erdgases gewonnen wird, auch wissenschaftlich-technische Unterlagen fehlen, die auf die spezifischen örtlichen Bedingungen zu-geschnitten sind. Dabei soll gerade von hier aus der Vorstoß in noch weiter nördlich, auch jenseits des Polarkreises liegende Fördergebiete vorbereitet werden. Über Beispiele, wie sich die Ar-

beiter vor Ort trotz aller Planungsmängel zu helfen wissen, berichte-te jetzt die Moskauer "Sowjetskaja Rossija". So requirierte der Sta-tionsleiter der Eisenbahn kurzerhand mehrere Dutzend Wohnwagen, die schon seit Monaten auf einem Abstellgleis standen: Er mußte die Fahrer von 60 Lastzügen unterbringen. Die eigentlich für sie bestimmten Baracken sowie weiteres Material für die Bohrstellen waren auf dem Bahntransport unter-wegs hängengeblieben und -so die Erfahrungen der Beteiligten wahrscheinlich ebenso entwendet worden. Die Siedlungsverwaltung jedenfalls sanktionierte den Zugriff des Stationsleiters und verfügte: Sollte noch jemand Anspruch auf die Wohnwagen erheben, so müßte er von den Verantwortlichen für den Gasleitungsbau abgefunden werden.

Entgegen den strikten Planauflagen entschied auch die Bauverwaltung Nr. 33, erst einmal angemesse-ne Lebensverhältnisse für die Arbeiter einer der Erdgasleitungen und ihre Familien zu schaffen, ehe sie sich an die Errichtung der ihr zugewiesenen Kompressorstation

## Müde Marschierer

Von Ulrich Lüke

Selten hat sich ein Regierungschef in der EG so unter Erfolgzwang gesetzt wie Bundeskanzler Helmut Kohl im Blick auf den europäischen Gipfel Anfang Juni.

Kohl will in Stuttgart ein europäisches Programm im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aus der Taufe heben, die "feierliche Erklärung zur Europäischen Union" als das gemeinsame Ziel unterzeichnen lassen, Entscheidungen über die künftige Finanzierung der EG treffen, die Beitrittsverhandlungen mit Spanien und Portugal voranbringen und gegen das Waldsterben rüsten lassen.

Das ist zuviel, das kann nicht gutgehen.

Wie langsam Europa marschiert, hat das Außenministertreffen vom Wochenende in Gymnich gezeigt. Genscher und seine EG-Partner konzentrierten ihre Vorgipfel-Gespräche auf zwei Themen: auf die feierliche Erklärung, früher "Europäische Akte" genannt, und auf die EG-Finanzen. Aber es gab kaum weiterführende Ergebnisse. Konnte es auch nicht geben.

Die Positionen zur "feierlichen Erklärung" sind seit Monaten festgezurrt. Die Widerstände vor allem aus Dänemark, Großbritannien und Frankreich sind von Anfang an groß gewesen. Dennoch lohnt sich das Bemühen um diese Erklärung, wenn außerdem mehr Rechte für das Europäische Parlament und ein weitgehender Verzicht auf das Vetorecht im Ministerrat erreicht werden könnten. Doch dazu werden sich die drei Hauptopponenten – wenn überhaupt – wohl nur bereitfinden, wenn es zu einem Tauschgeschäft nach alter EG-Moneten-Manier käme: Gibst du mir, so geb' ich dir.

Wenn Bonn endlich eine einheitliche Linie zum Pro-. blem der künftigen EG-Finanzierung fände, wenn nicht nur der Außenminister bereit wäre, mehr zu zahlen für das, was alle in Bonn wollen – die Erweiterung der Gemeinschaft nämlich –, dann käme vielleicht Bewe-gung in die Fronten. Im übrigen: Auch Margret That-chers Teilnahme auf dem Stuttgarter Gipfel machte Entscheidungen in der Sache nicht wahrscheinlicher.

## Minister Tempo

Von Heinz Heck

Innenminister Zimmermann schwimmt auf einer Woge des Erfolgs. Mit dem geplanten Abbau der Überversorgung im öffentlichen Dienst trifft er ins Schwarze: Wenn die Bundesregierung Sparsamkeit nicht nur pre-digen, sondern auch praktizieren will, muß sie genau dort ansetzen, wo in der Vergangenheit gesündigt und unbezahlbare Wohltaten verteilt wurden.

Auch im Umweltschutz legt Zimmermann ein unglaubliches Tempo vor. Entschlußfreudig hat er ein paar heiße Eisen angefaßt, die sein Vorgänger Baum lieber anderen Fingern überließ. Bei der Behandlung der Großfeuerungsanlagen-Verordnung allerdings wird ihm gerade dieses Tempo als "populistisch" angekreidet.

Wenn es ums Waldsterben geht, können die Bestimmungen und Auflagen gar nicht scharf genug sein. Dies zumindest ist seit kurzem der Tenor der öffentlichen Meinung, und Zimmermann hat sich dem aufgeschlossen. Wie sonst sollte man es sich erklären, daß er die von der Länderkammer beschlossenen Verschärfungen im Handumdrehen übernehmen wollte: seinem "Schnellbrief" vom 5. Mai zufolge buchstäblich binnen acht

Bei allem Respekt vor der wiedergewonnenen Entschlußfreude im Innenministierum: In nur einer Woche läßt sich die Tragweite der zahlreichen Belastungen, die die Länderkammer in einem Abstimmungseifer ohnegleichen auf den Regierungsentwurf gepackt hat, nicht genau genug einschätzen. Hier muß sorgfältig geprüft werden; immerhin ist die deutsche Steinkohle, durch die Stahlkrise bereits kräftig angeschlagen, akut betrof-

Mag die SPD auch maulen. Ihre Position in dieser Frage ist schwach. Während sie über Jahre nach dem Vorbild der Gebetsmühle den Kohlevorrang predigte und sich viel auf diesen Slogan zugute hielt, unternahm der Umweltschützer der Fraktion, Volker Hauff, in seiner damaligen Eigenschaft als Forschungsminister nichts gegen die Gefahren des Sauren Regens - ganz wie es sich für weitschauende Politik gehört.

## Ende der Idylle

Von Peter Jentsch

Die Situation des Haustieres", so stellte Ernst Jünger mit Blick auf den Sozialstaat fest, "hat konsequenterweise die des Schlachttieres zur Folge." In die Rolle des Schlachttieres gedrängt fühlen sich, so scheint es, Deutschlands Ärzte. Diesen Eindruck vermittelten jedenfalls die Diskussionen auf dem 86. Deutschen Ärztetag in Kassel, wo es um den Arztberuf im gesellschaftlichen Wandel ging. Wird nämlich die Idylle eines aus dem vollen schöpfenden Sozialstaates durch knapper werdende Ressourcen gestört, so bestimmt der Staat, wer "geschlachtet" und wo "abgespeckt" wird. Unter dieser Prämisse ist der Verteilungskampf um den Honorarkuchen unter den Ärzten ausgebrochen.

Der Kasseler Kompromiß über die Aus- und Weiterbildung der Ärzte hat zum Glück verhindert, daß die Qualität der Ausbildung diesem Verteilungskampf total geopfert wurde. Aber genau besehen haben die Ärzte ihre Verantwortung an den Staat weitergereicht. Das gilt für die geforderte Kapazitätsveränderung: Die Zahl der Studenten soll auf die Zahl der Patienten ausgerichtet werden und nicht mehr von den Hörsaalplätzen abhängig sein. Das gilt auch für die Änderung der Approbationsordnung: Der Approbation soll eine zweijährige Medizinalassistentenzeit vorgeschoben werden. Das gilt schließlich für den Wunsch, die EG-Richtlinien zu realisieren, wonach für die Allgemeinmedizin eine zweijährige Pflichtweiterbildung eingeführt werden soll.

In Kassel wurde, alles in allem, die Chance vertan, eine Ortsbestimmung der Medizin als Wissenschaft wie in ihrem Hineinwirken in die Gesellschaft vorzunehmen.

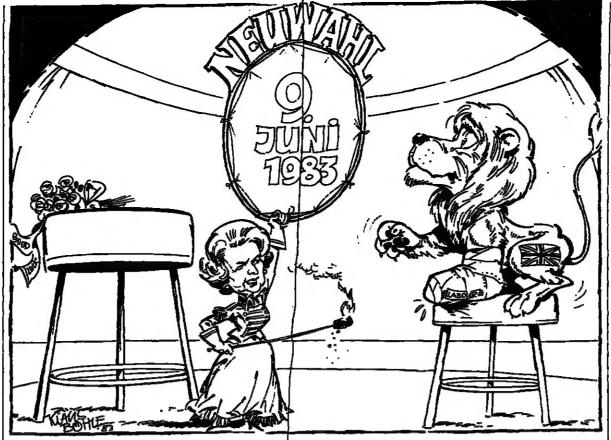

"Was heißt hier Handikap, allez hopp!"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Deutsche Optionen

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Das Streitgespräch zwischen CSU und FDP über Kontinuität oder Wende in der Deutschlandpolitik wird zusehends sachlicher; jedoch, zur Wurzel des Zwistes stößt. es nicht durch. Wenn Theo Waigel namens der CSU feststellt, die FDP namens der CSU teststellt, die FDF sei ein "Promotor" der neuen Deutschlandpolitik gewesen, so ist das nicht falsch. Zur ganzen Wahr-heit gehört aber, daß im Sturm und Drang der sozial-liberalen Koalition die konstituierenden Initiativen zur Vertragspolitik mit Moskau, War-schau und Ost Berlin nicht von der schau und Ost-Berlin nicht von der FDP entfaltet und vollzogen wurden, sondern von Willy Brandt und seinem Vertrauten Egon Bahr. Zwar hat die FDP Brandts Vertragspolitik uneingeschränkt mitzuverantworten; man muß aber die deutschlandpolitischen Absichten der SPD ins Auge fassen, wenn man den Charakter dessen bestimmen will, was die FDP jetzt mehr schil-lernd als präzise Kontinuität nennt.

Halten wir uns zunächst an Peter Bender, Vordenker der sozial-liberalen Entspannungspolitik. Er hat befunden, das "ideologische Zeital-ter" sei zu Ende. Wäre dem so, hätte man von Moskau nicht mehr die Weltrevolution, sondern klassische Großmachtpolitik zu erwarten.

Das zieht zweierlei nach sich. Erstens, von den Anhängern der Benderschen These werden die komder Schwan kritisch angemerkt hat, in ihrer Legitimität nicht mehr in Frage gestellt. Zweitens, den Staa-ten in West- und Osteuropa, so auch den beiden Staaten in Deutschland, wird angeraten, sich einen Freiraum eigener Interessen zu verschaffen, indem sie sich von der Großmachtpolitik Moskaus und Washingtons möglichst abkoppeln.

Diese Gedanken finden sich im Entwurf Bahrs für eine Sicherheitspolitik der SPD wieder. Bahr be-hauptet, die Entspannungspolitik habe erreicht, "daß die Ideologie eben nicht mehr an der ersten Stelle der Auseinandersetzung steht". Da-mit sei der Weg frei zu gemeinsamen Sicherheitsinteressen von Ost und zur "Sicherheitspartnerschaft". Dementsprechend sind für Bahr die Bündnisse – NATO und Warschauer Pakt – nur noch ideolo-gisch wertfreie "Instrumente" einer bündnisüberwölbenden Frieden-

Das alles läuft darauf hinaus, die beiden Teile Deutschlands aus ihrer jeweiligen Lage am trennenden Rand der Systemblöcke zu befreien und die alte Mittellage Deutsch-lands in Europa wiederherzustellen, von der sich Adepten wie Bahr irgendwelche Möglichkeiten deut-scher Einheit versprechen.

Solche Vorstellungen waren bei Helmut Schmidt Elemente der Kanzlerpolitik. Wie sonst wäre Schmidts entideologisierte Hochachtung für den Polen Gierek, wie sonst auch seine Vorstellung zu erklären, die Entspannung könne für das Vertragsgebiet Europa (Ostverträge, KSZE) gerettet werden, selbst wenn sie global zugrunde

Unter den Vorzeichen angeblicher Entideologisierung des Ost-West-Konflikts und einer behutsa-men Abkoppelung der Europäer von den Subermächten können en-gagierte Sozialdemokraten von der deutschen und der der der deutsch-deutschen, von der europäischen Konvergenzträumen: Der Osten übernimmt die Bürgerfreiheiten des Westens, und der Westen bequemt sich zu Formen östlicher Planwirtschaft. Vielleicht sind das antikommunistische, es sind aber keineswegs antisozialistische Vorstellungen; in der Tendenz sind sie antiamerikanisch.

Mit solchen Ideen im Hinterkopf läßtes sich leicht von der "politisch-psychologischen Bereitschaft, die DDR anzuerkennen" (Günter Gaus) reden, läßt es sich leicht fordern, daß der westdeutsche Staat, der bei den Kommunisten etwas für die mer etwas mehr zu bieten haben muß, als die anderen zu leisten bereit sind" (Klaus Bölling). Man kann sich dann auch allmählich der Linie anpassen, die in Ost-Berlin vorgezeichnet wird:



Schnittpunkte in der

1. Bis 1955 sprach die "DDR" von der "Wiedervereinigung"; das heißt, sie betrachtete die deutsche Frage staatsrechtlich.

2. Von 1956/57 an stellte sich Ost-Berlin auf den Standpunkt, die deutsche Frage sei nur noch als völkerrechtliche Verbindung bei-der Staaten, als Konföderation, zu

3. Nach Abschluß des Grundvertrages erklärte die "DDR", es gebe keine offene deutsche Frage mehr.

Mit der Verlagerung der deutschen Frage von der staatsrechtli-chen auf die völkerrechtliche Ebene sollte gesagt sein, daß es weder freie Wahlen (Selbstbestimmungsrecht) noch einen Friedensvertrag mit einer gesamtdeutschen Regierung ge-ben werde. Und das Bestreiten der offenen deutschen Frage verlieh der Schmidt/Honecker-Formel, daß nie wieder vom deutschen Boden ein Krieg ausgehen dürfe, einen beson-deren innerdeutschen Sinn; er er-gibt sich aus der Aussage, es sei absurd zu glauben, "die sozialisti-sche DDR würde jemals mit der kapitalistischen BRD über eine friedliche' Aufhebung der beste-henden Grenzen verhandeln" (Otto Winzer am 13. Juni 1973 zum Grundvertrag). Von Entideologisierung

Es braucht nun nicht mehr lange begründet zu werden, warum das Bundesverfassungsgericht – und mit ihm die CSU-am Fortbestehen des Deutschen Reiches, am deutschen Staatsvolk, an der staatsrechtlichen Ebene der deutschen Frage festhält (auch wenn das Gericht Möglichkeiten einer Konföderation als Zwischenschritt nicht ausschließt).

Die FDP, die in der sozial-liberalen Koalition die Politik Brandts und Bahrs mitgetragen hat, kann dem Bundesverfassungsgericht nicht verweigern. Mit der CSU könnte sie sich sehr schnell einigen, wenn Genscher an seinen Briefwechsel vom Mai 1980 mit den Au-Benministern der drei Westmächte anknüpfte. Anlaß war der 25. Jahrestag des Deutschlandvertrages. In diesem Vertrag haben sich die West-mächte verpflichtet, auf ein "wiedervereinigtes Deutschland" hinzuwirken, das eine freiheitlich-demo-kratische Verfassung besitzt. Die-ses gemeinsame Ziel wurde in dem Briefwechsel bekräftigt.

Das heißt: Die Einheit Deutschlands wird nicht innerhalb eines sich von Amerika lösenden Europa angestrebt, sondern unverbrüchlich an der Seite des Westens. So will es die FDP, so will es die CSU.

## IM GESPRÄCH David R. Lange Wechsel bei den Antipoden

Von Manfred Neuber

Seit der 40 Jahre alte Rechtsan-walt David R. Lange die Labour-Führung in Neuseeland übernommen hat, hofft die Opposition in der "Pazifischen Schweiz" bei den nächsten Wahlen auf einen Regierungswechsel wie in Australien. Gerade die unliebsame Überra-schung der vorherigen Regierung des großen Nachbarn, in den vorgezogenen Wahlen vom Wähler den Laufpaß bekommen zu haben, dürfte den neuseeländischen Pre-mierminister Robert Muldoon aber veranlassen, einen späten Termin für die bis Ende 1984 fälligen Wah-len anzusetzen. Lange kann also keinen Wandel aus dem Stand bewirken, wie es der australische La-bour-Führer Robert Hawke schon 14 Tage nach seiner Berufung als Oppositionschef Anfang März schaffte. In Neuseeland gehen die Uhren in der Politik ohnehin lang-

Der bisherige Schatten-Außen-minister Lange repräsentiert den rechten Flügel bei Labour. Er wurde von seiner Parlamentsfraktion mit überwältigender Mehrheit ge-wählt, nachdem der blasse William Rowling vom Posten des Oppositionsfihrers zurückgetreten war. Ausgebildet am Otahutu College und an der Auckland Unversity, unternahm Lange in den Jahren 1967 und 1968 ausgedehnte Auslandsreisen. Danach ließ er sich als Anwalt nieder, Im März 1977 zog er zum ersten Mal ins Parlament ein. Lange ist verheiratet und hat drei

Ebenfalls Jahrgang 1942 ist der neue stellvertretende Oppositions-führer Geoffrey Palmer, mit dem Lange die zuweilen selbstgefällige Regierung Muldoons angreifen will. Dessen Partei ist seit 1949 mit

Unterbrechungen von insgesamt nur sechs Jahren an der Macht. Langes erster Versuch, die Nummer eins bei Labour zu werden, scheiterte 1980 äußerst knapp; der folgende interne Streit brachte die Opposition nach dem Urteil vieler Beobechter um den Wahlsieg im



Schweiz": Labourführer FOTO: CAMERA PRESS

Jahr darauf. Jetzt haben sich die Reihen hinter Lange wieder ge-schlossen. Der Herausforderer gilt als brillanter Parlamentsredner. Er wird so Punkte gegen Muldoon sammeln können. Dem Premier seinerseits kommt die Publizität zweier großer Besuche kurz hintereinander am Antipoden zugute: des chinesischen Ministerpräsi-denten und des britischen Kron-prinzen-Paares. Lange ist jedoch selbst gefordert, in den Sachfragen ein überzeugendes Alternativpro-gramm zu entwickeln. Sogar bei den eigenen Genossen, vor allem dem Rowling-Anhang an den Hochschulen, gilt er darin als et-was oberflächlich. In Wellington wird mehr benötigt als die Emp-fehlung, ein "Anwalt der Armen"

Ob der Stern des David R. Lange demnächst in Neuseeland noch strahlender aufgeht, wird von zwei Faktoren maßgeblich beeinflußt werden: Hat der alte Kämpe Robert Muldoon genug vom Regie-ren, zieht er sich aufs Altenteil zurück, und lassen sich die Gewerk-schaften auf einen neuen Lohn-und Preisstopp festlegen?

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

## CHARENTE LIBRE

Der 41. deutsch-französische Gipfel wird schwieriger als die vorangegangenen sein. Seit der letzten Änderung der Wechselkurse ist zwischen Paris und Bonn eine gewisse Spannung entstanden. Paris ist der Auffassung, daß die euro-päische Solidarität es nicht er-laubt, daß ein Land im Vergleich zu den anderen und auf deren Kosten erfolgreich ist. So belagert man Bonn mit Bitten um Zusammenarbeit und sogar einseitige Ak-te der Großzügigkeit, die die deutsche Regierung keinesfalls allein auf sich nehmen will. Daher ist es noch gar nicht sicher, ob man auf diesem Gipfel zu einer vollständigen Einigung kommen wird. Je-denfalls wird man sehen, ob die Deutschen immer noch "arrogant" sind und ob sie sich zu einer Retourkutsche entschließen.

LE QUOTIDIEN DE PARIS Im Zosammenhang mit dem 41. deutseb-frambaischen Gipfel in Paris weist das Blatt auf die Widersprüchlichteit der Mit-terrandschen Politik gegenüber Bonn him

Wenn man die französischen Regierungsverantwortlichen hört, hat man manchmal den Eindruck, daß die Deutschen für alle Zeiten dazu verurteilt sind, irgendeine Schuld zu begleichen. Man verlangt von ihnen gleichzeitig, daß sie einen durch eine unverantwortliche Politik geschwächten Franc unterstützen und daß sie es widerspruchslos hinnehmen, als Sündenbock für alle Probleme unseres Landes hingestellt zu werden. Jacques Delors und Pierre Mauroy finden es ganz normal, von der Bundesrepublik die Aufwertung der Mark zu for-dern und gleichzeitig die jenseits des Rheins betriebene Wirtschafts-

politik zu kritisieren. Paradoxer-weise fleht man die Deutschen auf der einen Seite im Namen der europäischen und westlichen Solidarität um Hilfe an und gestattet sich auf der anderen die Unverfrorenheit, Lektionen in Wirtschaftsfüh-rung zu erteilen. Unsere deutschen Nachbarn haben solche Reden langsam satt. Wenn Bundeskanzler Helmut Kohl auch nicht die unmißverständliche Unterstützung vergißt, die François Mitterrand ihm während des Wahlkampfes gewährt hat, so verlieren die west-deutschen Wirtschaftskreise langsam die Geduld. Ebenso dürften die großartigen Zielsetzungen auf dem Gebiet der deutsch-französischen Verteidigung fürs erste im Stadium der frommen Wünsche bleiben.

## STUTTGARTER NACHRICHTEN

In harter, teilweise auch unfzirer Form ist der "Stern" immer wieder Kanzler Kohl vor allem vor dem 6. März oder den NATO-Doppelbeschluß angegangen. Man kann das auch Kampagne nennen. Fort-schrittlich-liberal" nennt die nun rebellierende Redaktion diesen ibren politischen Kurs. Und sie zieht mit diesem Argument gegen die neuernannten Chefredakteure Gross und Scholl-Latour zu Felde. Die Redakteure seien "entsetzt" heißt es da mit einer Vokabel, die eher dem Bauch und weniger dem Kopf entspringt. Arrogant auch die gönnerhafte Einlassung, Scholl-Latour und Gross verfügten über persönliches Ansehen und "handwerkliches Können". Wen wundert es, daß da die Redaktions-Rebellen auch gleich eilfertige Unterstüt-zung von der IG Druck bekom-

tember 1981, Türkise

achen Geheimarmee

a memani can Gem

E Ges and make makes

THE THEORY OF THE PARTY

i Voragenour gleich geborer Houptsache

Services of District Services

miget armen laner

de ilr ter eimen 78

si iber eit tundert D sweier eit land ider

ween Tradition Tradition

fakerma über 25 getöte

wen oder Familienan:

重点mindest centa Wet

## Genf ist für die Sowjets nur ein Vorhang aus Worten Moskaus Hauptziele heißen Vorherrschaft und ein Europa ohne US-Präsenz / Von Cay Graf Brockdorff

Es wird zu viel vom Krieg Egeredet. Das entspricht nicht dem Inhalt der "Flexible Response", jener vom atlanti-schen Bündnis formal adaptierten Strategie, die ihre Lebenskraft aus der Kriegsver-hinderung zieht. Über die Genfer Raketen-Verhandlungen, die heute in eine neue Runde gehen, wird ebenfalls viel gesprochen und geschrieben -meistens wenig Gescheites. In der Öffentlichkeit sieht man sie als Versuch, ein kniffliges rüstungstechnisches Problem zu lösen. Tatsächlich geht es in Genf um fundamentale politische Fragen, die in einem Rü-stungsproblem nur ihren Aus-druck finden.

Zwischen der "Flexible Response" und den Genfer Gesprächen besteht ein tiefer innerer Zusammenhang. Die Bündnisstrategie ist nämlich nicht ein System "abgestufter Abschreckung", wie oft be-hauptet wird; vielmehr läßt sie den potentiellen Gegner bewußt darüber im unklaren, wie der Angegriffene reagieren würde. Es liegt auf der Hand, daß das amtliche Ausmalen verschiedenster Kriegsbilder

dem Sinn der Strategie zuwiderlaufen müßte. Natürlich unterstellt die Strategie rationales Verhalten und gibt somit bestimmten Szenarios erhöhte Wahrscheinlichkeit. Aber festgeschrieben ist nichts - auch nicht in irgendwelchen Panzerschränken der NATO. Die Strategie verlangt allein, daß die Ausgangslage mit angemessenen Mitteln wiederhergestellt Diese Philosophie einer Al-

lianz, die dem Griff zu den Waffen feierlich abgeschworen hat jeder Form von Waffen -, es sei denn, sie würde angegriffen, besitzt für den Gegner et-was Unheimliches, Undurch-sichtiges: Er kann das Risiko eines Waffenganges nicht kalkulieren. Wollte er die Oberhand erlangen, müßte er danach trachten, das Rätsel aufzulösen.

Das Unglück unserer Zeit ist, daß viele oberflächlich die Atomwaffen aus diesen Zusammenhängen herauslösen und vom Moralischen her beklagen, daß man mit solchen Mitteln den Frieden bewahren müsse. Niemandem unter den Kritikern ist es bisher jedoch

gelungen, eine Friedensstrategie zu entwerfen, die auf einen Teil des Waffenspektrums verzichten könnte und die zugleich für unsere Gesellschaftsordnung akzeptabel ist, wie auch für jene Ordnung in der Sowjetunion, die den historisch vorausbestimmten Untergang der westlichen Demokratien doktrinär begreift. Kritiker meinen, diese Moskauer Maxime könnte und müßte im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen modifizierbar sein. Sie erfanden die "Sicherheitspartnerschaft". Aber sie übersahen, daß dies zur Selbstaufgabe des Moskauer Regimes führen müßte.

Als Philosophie zur Kriegsverhinderung ist die "Flexible Response" nur lebensfähig, wenn der potentielle Aggressor oder politische Erpresser erkennt, daß der Bedrohte über Instrumentarium zur Durchsetzung seiner Strategie verfügt. Gemeint sind Streitkräfte und deren Ausrüstung vom Infanteriegewehr bis zur Atomwaffe. In dieser Lage wäre die Erringung eines rüheit erobern will, um sich als stungstechnischen und mithin

politischen Vorteils davon abhängig, ob dem Bedrohten suggeriert werden kann, er brauche sich nicht zu ängstigen, weder sei man aggressiv noch sei ein Verlust des Gleichgewichts zu befürchten. Ist der Gegner mit dieser Methode erfolgreich, hat er den undurchdringlichen Schleier des Geheimnisses, der die "Flexible Response" umgibt, zerrissen.

Noch ist es nicht soweit, doch müssen wir erkennen, daß wir uns mitten in diesem Prozeß befinden. Sollte der Gegner damit durchkommen, könnte er sein Wohlverhalten ändern, er könnte andere Seiten aufziehen. Nach Belieben. Für den Betroffenen wäre das ein Akt der totalen Unterwer-

fung.

Für die NATO geht es in
Genf um die Verhinderung
eben dieses Weges, den Moskau mit einer Kampagne ohnegleichen zur Beseitigung der "Flexible Response" schon be-schritten hat. Die Atomwaffen mittlerer Reichweite sind nur das Mittel, mit dem sich Mos-

ren. Einen anderen Feldzug betreibt es gegen die Verbesse-rung der konventionellen Bewaffnung der NATO, mit der die aus dem Hinterland anrükkende zweite strategische Welle der Truppen des Warschauer Pakts getroffen werden könnte. Der Gegner unterläßt nichts, um den Westen in seinem Kern zu treffen; in seiner

Folgerichtig enthalten alle von Moskau in Genf bis heute auf den Tisch gelegten Vorschläge hinter dem Schleier rüstungstechnischer Argumente nur ein Ziel: die Vertreibung der Vereinigten Staaten aus Europa. Ohne US-Präsenz gäbe eskeine "Flexible Response"

mehr. Das Rätsel wäre gelöst. Das Bild schließt sich für den Kreml, der täglich mit Genug-tuung feststellen kann, wie der Westen mit der Entwicklung immer neuer Kriegsszenarios, die man in Moskau gar nicht mehr selbst entwerfen könnte, die "Flexible Response" in ihr Gegenteil verkehrt. Sicher ist dabei viel Gedankenlosigkeit, ohne Zweifel aber hier und dort kaltblütiger Vorsatz.





hr darauf Jetzt haben, then minter Lange with allossen Der Herauson brillaries Parlaments rd 50 Parkie gegan name i koranea Den nersens korant die k eier großer Beauche bei s chinesticken kings nten und des british inzen-Peares Lange in bst geforder, in den se Uberzeugendes Alter n eigenen Genossen m Rowing-Anhans chschriet, gilt er dans is oberlachten in se rd merr benotigt ak & slung, ein Anwalt de k Ob der Stern des David mnächs: in Neuseela anience: aufgeht wide ktoren maßgeblich be rden: ria: der alte K

ER ANDERD

litik zu intusieren bes

n Mulcioon genug vani A zieht er sich aufs Ab-

ik und lassen sich dele

haften auf einen mem! d Preisstopp festlegen!

use fight man die Dende Feinen Seite im Namel ischen und westliche & um Hille an und gene f der underen die Umst it. Lextronen in Writer ng zu emeilen. Unsereite ichbarr, haben solde i igsam sam Wenn Bundet Print Alchi such nicht è Everstandiche Unterh rgilla die François 🌇 n warrend des Wahlbard thri hat so verbere et utschen Wortschaftsbeit m die Geduid, Ebensoff grobertigen Zielsetzig n: Geb.et der denschie ಾಂಗ Versುರುವುಬುತ್ತ 🛍 😅

> STUTTGARTER NACHRICHTE

erm ist der Stem mad timier Kohl vor allen må ard oder den NATODE hlub andegangen Manbe ch Kun pagne sente politischen Kurs Unde in es ca mit emer volu

Die Armenier – unbewältigte Vergangenheit der Türken

Von HENK OHNESORGE Von Heistricht denn heute noch von den Armeniern?" soll Hitler zynisch einem Mitarbeiter geantwortet haben, als der ihn im Zusammenhang mit der Vorbereitung der "Endlösung" auf die mögliche empörte Reaktion der Weltöffentlichkeit hinwies.

Der Diktator sprach damit etwas an, was seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das zaristische Rußland

hunderts das zaristische Rußland Großbritannien und Frankreich beschäftigt hatte. In dem Maße, in dem das einst mächtige osmani-sche Reich zum "kranken Mann am Bosporus" wurde, hatten sich diese Staaten als Schutzmächte der unter türkischer Herrschaft lebenden Christen verstanden. Beim Berliner Kongreß 1878 war dieser Anspruch, der wohl vor allem als Vorwand eigener Machtinteressen diente, formell bestätigt worden. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war es allen christlichen Völkern mit Ausnahme der Griechen in Kleinasien und der Arme-nier in Ostanatolien jedoch gelun-gen, ihre staatliche Selbständigkeit wer spricht denn heute noch von

den Armeniern? - Die Türken tun es, denn Armenier ist bei ihnen derzeit ein Synonym für Terror. Dies erwies sich sehr bald auf ei-nem zweitägigen Seminar, das die Föderation der Frauenverbände unter dem Vorsitz von Frau Professor Sevine Karol dieser Tage in Ankara veranstaltete Während die ausländischen Re-

ferenten - darunter Experten wie der US-Botschafter Donald Heck, der im State Department lange Zeit die Terroristenbekämpfung koor-diniert hatte, und Professor Yonah Alexander vom Institut zum Studium des internationalen Terrorismus an der Staatsuniversität von New York - über Terrorismus und die internationale Gemeinschaft, über die strategischen Dimensionen des internationalen Terrorismus sprachen, kamen die türkischen Referenten unter den über 20 Vortragenden gleich zu ihrer eigentlichen Hauptsache: dem Problem der Armenier.

Seit 1975 sind nirgendwo in der Welt türkische Diplomaten vor An-schlägen armenischer Attentäter sicher. "In den letzten zehn Jahren sind über einhundert Diplomaten entweder entführt oder ermordet worden. Traurigerweise steht die Türkei mit über 25 getöteten Diplo-maten oder Familienangehörigen, mit zumindest zehn weiteren FälMordopfer überlebte, an der Spitze der Liste" (Donal Heck). Die Bilder von Anschlägen in Wien, Paris und Belgrad oder sonst irgendwo flim-mern immer wieder über den Bildschirm - man hat sich an sie gewöhnt. Kaum jemand außerhalb der Türkei erinnert sich – um nur ein Beispiel zu nennen – jenes 8. August 1982, als bei einem Überfall von Armeniern auf das Hauptgebäude des Flughafens von Ankara neun Menschen starben und 72 verletzt wurden.

Die bürgerkriegsartigen Vorgänge bis zum 12. September 1980, als die Armee zum dritten Mal in der kurzen Geschichte der Republik mit harter Hand eingriff, sind ver-drängt. Auf dem Kongreß wurden sie mit einem einzigen Satz der Vorsitzenden der Frauen-Föderation gestreift. Es geht um die vor nichts zurückschreckenden Taten einer kleinen Minderheit, meist im Ausland ansässige Armenier, die ihre Taten mit "gerechtfertigter Rache" erklärt, und um das von ihr verbreitete Bild der Türkei – und es geht schließlich um etwas, was während des Ersten Weltkriegs geschah und was als der erste syste-matische Völkermord des 20. Jahrhunderts gilt.

Nach der vor allem im Westen verbreiteten Lesart - zuletzt berichtete Yves Ternon in seinem 1981 bei Ullstein erschienenen Buch "Tabu Armenien Geschichte Völkermordes" darüber hatten sich die Armenier in den letzten Jahrzehnten des vergange-nen Jahrhunderts bemüht, mehr innere Selbständigkeit zu erreichen. Später hatten sie sich zeitweilig mit den "Jungtürken" ge-nannten Offizieren verbündet, die vom Sultan eine weitgebende Verfassung und Reformen wollten.

Im Verlauf des Ersten Weltkrie-ges, bei dem die zaristische Armee aus dem teilweise von Armeniern bewohnten Gebiet am Fuße des Kaukasus in das ebenfalls von Armeniern bewohnte Ostanatolien vordrang, hatten die inzwischen an die Macht gekommenen Jungtürken die Armenier als "Kollaborateure" zum Teil deportiert, zum Teil ermordet. Während des Ersten Weltkriegs wurden in der Tür-kei drei Viertel des armenischen Volkes aus politischen Gründen in den Tod getrieben", schreibt Yves Ternon. Dies bedeutet drei Viertel von etwa zwei Millionen Men-schen, eineinhalb Millionen Opfer.



verbündeten Deutschen Reich, er-hob sich damals ein Schrei des Entsetzens. Im Deutschen Reichstag verlangte unter anderen der später von Rechtsradikalen ermordete Matthias Erzberger, Mitglied der Zentrumsfraktion, Auskunft. Doch rasch schlief die Empörung wieder ein. Lediglich ein Buch, "Die vierzig Tage des Musa Dagh" von Franz Werfel, erinnerte noch daran – und der Haß der teilweise schon früher in alle Welt zerstreuen Armenier, die durch ihre Konfession nie ihre Identität verloren.

Man könnte angesichts noch grö-Berer Verbrechen, die sich inzwischen ereignet haben, schulterzuk-kend zur Tagesordnung überge-hen, wäre da nicht der weltweite Terror der armenischen "Rächer" und der schlechte Ruf, gegen den jetzt die Türkei anzukämpfen ver-

In ausführlichen Ausführungen machte ein türkischer Referent nach dem anderen deutlich, daß die Armenier zur Zeit der türkischen Eroberung Anatoliens schon längst keinen autonomen Staat mehr besessen hätten. Nicht die Osmanen hätten mit der Unterdrückung der Armenier begonnen, sondern die Armenier hätten, angestachelt von der zaristischen Re-gierung und ihren in Rußland lebenden Landsleuten, mit Übergriffen und Gewalttätigkeiten schon während der 90er Jahre des verrangenen Jahrhunderts begonnen. Tatsächlich spielten sich die Zusammenstöße hauptsächlich zwischen Kurden und Armeniern ab. Aber Kurden gibt es offiziell in der Türkei nicht mehr, seitdem Ata-türk erklärte, es handle sich nur um "Bergtürken", nicht um ein ei-genes Volk.

Schließlich habe die Gesamtzahl der Armenier im osmanischen Reich 1914 etwa 1,5 Millionen betragen, von denen 300 000 (nach Schätzungen des britischen Historikers Toynbee 600 000) umgekom-men seien als Folge von Typhus und Entbehrungen, von Deporta-tion und Kriegswirren, hieß es auf dem Kongreß. Gleichzeitig seien im Ersten Weltkrieg aber auch drei Millionen Türken gestorben – "was mehr oder weniger dem gleichen Anteil an der jeweiligen Gesamtbevölkerung entspricht".

Boghos Nubar Pascha, der Leiter der armenischen Delegation bei der Pariser Friedenskonferenz 1918, habe erklärt, 280 000 Armenier seien nach dem Krieg in der Türkei geblieben, während etwa 700 000 ausgewandert seien.

Dies klingt einleuchtend, aber kaum in den Ohren jener, die sich als Rächer ihrer Landsleute fühlen. Zudem ist es ihnen gelungen, in ihren Gastländern durch zahlreiche Künstler - erwähnt seien hier nur Charles Aznavour und William Saroyan – Sympathien für die "armenische Sache", für den Traum vom eigenen Staat, zu erwecken.

So bedroblich die Attentate der armenischen Terroristen sind, so stellen sie – und schließlich zeigte dies auch der Kongreß in Ankara-für die Türkei letztlich einen positiven politischen Faktor dar. Zu ei-ner Zeit, in der das Land nach Jahren der Militärherrschaft den Form der Demokratie sucht, dienen die Leute, deren Namen meist auf -ian endet, unbeabsichtigt der Solidarisierung im Innern. Der Terror der Armenier trägt dazu bei, die noch vor wenigen Jahren in-nenpolitisch völlig zerstrittene Türkei zu einigen.





"Aber du schaffst es nicht allein

Ch beiße Johanna, ich bin Alkoholikerin." Die Stimme der jun-1 gen, gutaussehenden Frau zit-tert nicht, fast klingt sie sogar fröhlich, obwohl vor ihr an die 5000

Aber "Alkoholiker", das ist hier bei den Anonymer Alkoholikern, die in der riesigen Frankfurter Festhalle das 30jährige Bestehen der AA in Deutschland feiern, eben kein Schimpf- und kein Angstwort. Es heißt nur: Dazugehörigkeit.

Sie tragen am Revers kleine Schildchen mit Vornamen und Wohnort. Sie duzen sich. Die meisten begrüßen einander mit einer Umarmung. Sie haben einander vielleicht nie vorher gesehen, aber sie kennen einander. Woran? Der eingeladene Fremdling schaut um sich und stellt ratlos fest: Alkoholiker könnte er von anderen nicht unterscheiden. Dies hier könnte ein Fußballpublikum sein, Besu-cher einer Wahlkundgebung oder Verbraucherausstellung.

Nein, doch nicht. Sie haben die Stühle selbst aufgestellt und wer-den alles nachher selbst wieder aufräumen. Sie lachen, sie sind fröhlich, manchmal erschrickt man vor so viel Euphorie. Sie nehmen – das gehört zu ihren wichtigsten Gesetzen - von niemandem einen Zuschuß, schon gar nicht vom Staat. Sie mengen sich nicht in öffentli-che, vielleicht gar politische Debatten. Sie führen keine Mitgliederli-sten und keine Erfolgsstatistiken (und sind damit vielleicht ehrlicher als alle anderen Organisationen). Es ist seit vielen, vielen Jahren die erste problembezogene Tagung, auf der ich das Wort "die Gesellschaft" nicht gehört habe.

Die AA, 1935 in den USA von zwei Alkoholkranken ins Leben gerufen, die erkannten, daß man nur gemeinsam eine Chance hat, dem Verderben zu entgehen, ba-siert auf Ansichten, die in der ärzt-lichen Wissenschaft und Praxis sicher nicht unumstritten sind. Der Alkoholismus sei eine lebenslange im Grunde unheilbare Krankheit (deshalb wird man von einem AA auch nie hören, er sei em "ehemali-ger Alkoholiker"), aber jeder ein-zelne könne es schaffen, sich mit dieser Krankheit über Wasser zu halten, eisern trocken zu bleiben. indem er in der Gruppe "Erfah-rung Kraft und Hoffnung" mit den

sogenannten AA-Präambel).

Neuere Forschungen, die darauf

hindeuten, daß dem Alkoholismus eine Art nicht veränderbarer Stoffwechselprogrammierung zugrun-de liegen könnte, bestätigen dies. Dennoch stößt die Ausschließlichkeit, mit der die AA zumindest in Teilen diese Anschauungen vertreten, bei Außenstehenden auch auf Skepsis. Vor allem jene These ist es, die da besagt, keiner habe eine Chance, der zuvor nicht ganz unten gewesen sei, seine völlige Machtlo-sigkeit vor dem Alkohol erkannt und "kapituliert" habe: Das Leben beginnt erst mit der Kapitulation, mit dem Verzicht auf alle Hilfen, Ausflüchte, Rettungsanker, Entschuldigungen. Der normale Alkoholiker, so formuliert es in Frankfurt fast brutal ein Experte aus einer Entziehungsklinik, sei zu lange von viel zu vielen "rettenden und helfenden Engeln", verständ-nisvollen Ehefrauen und Kollegen

In den Berichten scheint sich die Hölle zu öffnen. So bei Christa, der Frau eines Schiffsingenieurs. Es fing ganz harmlos an, auf einer Silvesterfeier. Später war sie stolz, viele Männer unter den Tisch trinken zu können. Dann begann der Abstieg. Als alles kaputt war, die drei Kinder vom Jugendamt weg-genommen, die Wohnung verwahr-lost, sie selbst in der Stadt verfemt und verlacht, hat sie zu den Anonymen Alkoholikern gefunden. Aber auch das war noch ein langer, schmerzhafter Prozeß. Zum Schluß hat sie noch einmal sieben Tage lang getrunken, die letzte Stu-fe hinab. "Das war gut so", sagt sie durchs Mikrofon. Jetzt sei sie trokken, neugeboren, glücklich.

1400 AA-Gruppen, so steht es in Bundesrepublik Zwei Drittel Männer, aber das kann man nur vage schätzen. In Frankfurt heißt es, es könnten inzwischen auch schon 1800 Gruppen sein. Die Größe schwankt zwischen 30 und 2. Die Fluktuation ist groß. 24 Kontaktstellen sorgen dafür, daß jeder Fragende überall eine Adresse

Rückfälle? Natürlich, noch und noch. Aber der Rückfall des einen, über den er in der Gruppe oft in tet (weil der Rückfall ja nicht erst lange vorher, sozusagen im Kopf), hilft den anderen. Ein berühmter AA-Spruch lautet: "Du allein schaffst es aber du schaffst es nicht allein."

Neben den AA-Gruppen und ihren sogenannten geschlossenen Meetings (meist einmal die Woche) gibt es auch Alanon-Gruppen (Familienangehörige) und Alateen-Gruppen (speziell Kinder von Al-koholkranken). Und vielleicht ist dies das am tiefsten bewegende

Chris, ein blasses junges Mäd-chen aus Hamburg, vielleicht 18, steht am Mikrofon. Ihr Vater ist die große Stimmungskanone auf allen Parties. Frau und Tochter sind immer die Spielverderber. "Ich kenne alle seine Witze", sagt Chris. "Und die Todesangst, wenn er mit uns betrunken mit 160 über die Landstraße heimfährt. Ich habe ihn

Sie ist vor dem Fegefeuer, das daheim mit dem tyrannischen Vater herrschte, der nur auf den Parties der lächelnde Charmeur war, nicht etwa weggelaufen. Sie hat, ein erstaunliches Menschenkind Anschluß an die AA gesucht, nicht nur, um sich über sich selber und ihr Problem klarzuwerden, sondern auch als eine Art Vorreiterin, Fürsprecherin für den Vater, den sie doch nicht hassen, sondern lieben möchte.

Sie hat Klarheit gewonnen. Auch der Vater ist bei den AA, aber noch der Vater ist bei den AA, aber noch trinkt er, experimentiert" er, wie sie sagt. Sie hat gelernt, seine Krankheit zu hassen, sie träumt nachts, sie schlüge auf ihn ein. Aber sie hat auch gelernt, ihn als Menschen anzunehmen. So, das war es, was ich euch erzählen wollte", sagt sie am Schluß. Aber noch im Abgehen schluchzt sie los, es schüttelt sie richtig. Die anderen nehmen sie in den Arm. Vergleichbares an Intensität stummer gemeinsamer Empfindung in diesem steinernen Massenbehältnis, wo sonst Rockmusik alles mit Lärm

zudeckt, ist nur schwer vorstellbar. Zahlen spielen hier nur eine untergeordnete Rolle, etwa der Streit, ob zwei oder fünf Prozent der er-wachsenen Bevölkerung alkoholkrank (behandlungsbedürftig) seien und wieviel Milliarden die Volkswirtschaft an Schäden und Folgekosten zu verkraften babe. Es

auch Fachleute oft rat- und hilfios vor dem Phänomen stehen. "Ärzte und Alkoholiker", sagt zum Bei-spiel ein Arzt, der das Problem als Leiter einer Spezialklinik wirklich kennt, "meiden einander oft wie die Pest." Die Alkoholiker, weil sie die Wahrheit scheuen, die Arzte, weil sie die Lügen der Alkoholiker oder auch die Wahrheit über das

eigene Trinken fürchten. In zahlreichen Betrieben beginnt man, dem Alkoholproblem auch in Kooperation mit den AA zu Leibe zu gehen. Auf dem Frankfurter Flughafen z.B. hat die leitende Betriebsärztin eine AA-Betriebsgruppe initiiert. Gefährdet scheinende Kollegen werden angesprochen. In einigen Firmen gibt es neuerdings die "Kündigung auf Zeit": Der Alkoholiker wird zwar entlassen, zur Kur geschickt, aber garantiert wieder eingestellt und unter Umständen sogar beruflich weitergefördert, wenn er ein Jahr lang trocken bleibt und Anschluß an eine AA-

Gruppe hält. Manchmal sind die Betriebsräte da eher ein Hindernis, berichtet ein Personalchef, weil sie zunächst automatisch gegen jede Kündigung sind, damit aber auch die "Rettung" verzögern oder verhindern.

Manches am Umgang der An-onymen Alkoholiker untereinander erinnert sicher an eine Sekte. Daß die Euphorie, die fast exzessi ve Freundlichkeit und Frühlich-keit, die absolute Öffnung und Ehrlichkeit untereinsnder lebensnotwendig zur Therapie gehören, sieht man erst nach einiger Zeit ein. Die Frage taucht dabei auf, ob dies als Modell für menschliches Zusammenleben überhaupt die-nen könne. Professor Michael Lu-kas Möller, Psychiater in Frankfurt und in Fachkreisen wegen seiner intensiven Beschäftigun Selbsthilfegruppen aller Art auch "Selbsthilfe-Möller" genannt, beaht diese Frage ohne Vorbehalt. Sich selber in der Gruppe zu entwickeln und damit auch die anderen in der Entwicklung zu fördern sei das Beste, was der Mensch erreichen kann.

Dann wäre also der Mensch, der gar keine Hilfe braucht und nie kapitulieren mußte, in Wirklichkeit ein armer Mensch? Möller zögert. Das sei sehr weit gedacht, sagt er. Eine Frage, die nicht beantwort-

# Direktor Haag hat kaum Zeit, sich um seine Geldanlage zu kümmern. Und sein Vermögen wächst trotzdem?



err Haag arbeitet hart und verdient gut. Aber ihm fehlt die Zeit, sich um seine Geldanlagen zu kümmem. Das tun wir. Unsere Experten haben ihm eine ausgewogene Anlagemischung zusammengestellt. Sie besteht aus festverzinslichen Wertpapieren unserer beiden Hypothekenbanken, Investment-Anteilen und Immobilien-Anlagen. Mit einem Teil seines Geldes gehen wir für Herm Haag an die Börse. Einen weiteren Teil haben wir mehrwertsteuerfrei in Goldzertifikaten in Luxemburg angelegt. Eine renditeträchtige und sichere Mischung also.

Außerdem nutzt Herr Haag Steuervorteile durch den Petrofonds Nr. 4 und durch einen. Bausparvertrag. Um alle diese Anlagemöglichkeiten zu nutzen, braucht er nur zu uns zu kommen. Denn bei uns kommt zur guten Beratung der umfassende Finanzservice: unser Verbund-Angebot.

## Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu

erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenban-

## Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

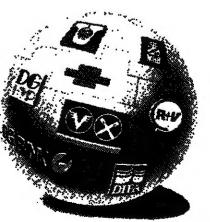

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

## Die CSU und die atomwaffenfreie Zone

s hätte sich Münchens

Oberbürgermeister Erich Kiesl nicht träumen lassen: Ausgerechnet ihn, der als Bezirksvorsitzender die CSU in der baverischen Landeshauptstadt führt und der früher als Staatsseim Innenministerium Recht und Ordnung verwaltete, bringt das CSU-Wochenblatt "Bayernkurier" in seiner jüngsten Ausgabe in die Nähe von Verfassungsfeinden. Seine Verwaltung habe einen "Mißbrauch kommunaler Selbständigkeit" begangen, ja sei sogar in die Nähe "handiester politischer Agitation" gerückt.

"Bayernkurier"-Leser Kiesl ist es ein schwacher Trost, daß weder sein noch der Name der Stadt in dem Bericht zitiert wird. Soweit wollte der Autor, Innenminister Karl Hillermeier. denn doch nicht gehen. Was er auch gar nicht mußte, mokiert sich die CSU doch seit geraumer Zeit über das CSU-regierte Münchner Rathaus, in dem es sogar unter Mithilfe des ansonsten unerbittlich konservativen CSU-Kreisverwaltungsreferenten Peter Gauweiler gelungen ist, die Landeshauptstadt zur atomwaffenfreien Zone zu erklären.

Im Rathaus versucht man sich zwar mit dem Argument zu verteidigen, der Münchner Beschluß spreche sich nur prophylaktisch gegen eine künftige Stationie-rung von ABC-Waffen auf den 310 Münchner Quadratkilome-tern aus, aber Minister Hillermeier schreibt Kiesl ins Parteiblatt, was er davon hält: "Wie auch immer diese "Antiatombeschlüs-se" der Gemeinden im einzelnen formuliert sein mögen, eines ist ihnen jedenfalls gemeinsam: sie sind rechtswidrig und damit nicht zulässig." Nun ist allerdings auch Kiesl kein Verfechter atomwaffenfreier Gemeinden und empfindet den peinlichen Beschluß als einen ihm unterscho-benen Bastard. Intern fand er wegen dieses politischen Fehltritts auch schon harsche Worte über seinen Kreisverwaltungsreferen-

Daß ausgerechnet das CSU-regierte München in die Gesell-schaft linker Anti-Atom-Kommunen geraten ist, gründet auf der in Bayern beliebten Mischung aus Politik und Emotion. Der CSU-Politiker Gauweiler fand bei der Amtsübernahme im Kreisverwaltungsreferat eine Vorlage seines dem linken SPD-Flügel angehö-renden Vorgängers Klaus Hahn-zog vor, in der aufgrund einiger Anträge aus Bürgerversammlun-



en die Stationierung von ABC-Waffen in München abgelehnt wurde. Gauweiler wagte nicht, die Behandlung dieser Anträge durch den Stadtrat abzulehnen,

legte sie zur Beratung vor. Damit geriet er mit einem sei-ner schärfsten Widersacher, dem inzwischen zum FDP-Landesvorsitzenden aufgestiegenen libera-len Fraktionschef Manfred Brunner in eine Argumentations-schlacht, in der Gauweiler darauf beharrte, die Verwaltung dürfe die Behandlung dieser Anträge nicht ablehnen. Brunner vertrat die Meinung, hier gehe es nicht um eine Diskussion für oder gegen Atomwaffen, sondern um den Versuch linker Agitatoren, über Bürgerversammlungen die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik aufzurollen. In dieser persönlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Jung-Politikern verlor Gauweiler wohl den politischen Aspekt aus den Augen und hatte

offensichtlich nur noch das Ziel

vor Augen, die Vorlage nicht zu-

mühen, in dem er von seinen CSU-Parteifreunden so erfolg-reich unterstützt wurde, daß schließlich eine frohlockende SPD mit der CSU zusammen den entsprechenden Beschluß faßte. Ungehört verhallten Brunners Warnungen, man solle sich nicht von "einer anerkannten europa-weit angelegten kommunistischen Aktion aufs Kreuz legen lassen" und nicht mithelfen, "die außen- und sicherheitspolitische Situation der Bundesrepublik von unten anzuknacken"

Düpiert wurde das Münchner Rathaus nun durch eine Verfügung des bayerischen Innenministeriums an die Rechtsaufsichtsbehörden der bayerischen Kom-munen, den Gemeinden von derartigen Beschlüssen abzuraten und bei Kommunen, die bereits entsprechend beschlossen haben, durch "nachdrückliche Aufklärung über die Rechtslage", so Ministeriums-Sprecher Alfons Metzger, auf eine Aufhebung hinzuwirken. Innenminister Hillermeier: "Unsere Verfassungsord-nung läßt es nicht zu, daß Gemeinden Verteidigungs- oder Au-Benpolitik auf eigene Faust betreiben. Die Verfassung und das Kommunalrecht beschränken den Handhungsraum gemeindli-cher Organe auf die Angelegen-heiten der örtlichen Gemeinschaft." Sollten die bayerischen Städte und Gemeinden, die sich

hoben haben, wird gegen sie ein rechtsaufsichtliches Verfahren durchgeführt." Bayern will damit für eine klare Linie sorgen, während andere Bundesländer das Problem koufliktlos zu umschiffen hoffen. Im hessischen Innenministerium ist man auch der Meinung, daß der-artige Beschlüsse nicht zulässig sind, und rät daher den Körper-

schaftsvorstehern, entsprechen-

inzwischen zu atomwaffenfreien

Zonen erklärt haben, nicht bis zum 1. Juli ihre Beschlüsse aufge-

de Anträge erst far nicht auf die Tagesordnung zh setzen. Doch gegen die zehn Gemeinden, die sich bisher für athmwaffenfrei erklärt haben, will man "aus Opp-ortunitätsgründen" nicht vorge-

Nordrhein-Westfalens Innenminister Heinrich Schnoor geht sogar noch weiter. Er betrachtete die Anti-Atom-Beschlüsse zwar auch als rechtswidrig, akzeptiert sie aber als eine Willenskundgebung des Gemeindeparlaments und meint: "Gegen rechtswidrige Beschlüsse missen die Aufsichtsbehörden nicht automa-tisch vorgehen. Von den 396 Ge-meinden in Nordrhein-Westfalen hat bisher ein Dutzend gegen Atomwaffen gestimmt. Die politische Spitze des Münchner Ratiguses hofft nun,

den peinlichen Akt vermeiden zu können, einen sigenen Beschluß aufzuheben. Min wartet auf neue Anträge aus Bürgerversammlungen, um diese abzulehnen und im Nachsatz damit frühere, dieses Thema betreffende Beschlüsse für nichtig zu erklären. Nürnberg dagegen, das sich ebenfalls zur atomwaffenfreen Zone erklärt hatte, bleibt hart: Der Antrag des parteilosen Oberbürgermeisters Andreas Urschlechter (früher SPD), den Beschluß aufzuheben, wurde zwar von der CSU unter-stützt, aber mit Stimmengleichheit abgelehnt Die SPD erkennt die mangelnde Rechtsgrundlage für den Anti-Atom-Beschluß an, weigert sich aber, ihn zu revidie

Die Härte, mit der Minister Hillermeier gegen diese Gemeinden vorgeht, begründet er mit der Pflicht, das kostbare Gut" der kommunalen Selbstverwaltung zu schützen: "So wie sich die Kommunen gegen Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung mit Recht verwahren, so dürfen sie selbst aber auch nicht in die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder eingreifen."

## Die "DDR"-Jugend stellt drängende Fragen

40 000 Menschen kamen zum Kirchentag in Erfurt

hrk/dpa, Berlin Mit einem bisher in der "DDR" beispiellosen offenen Bekenntnis zu religiöser Freiheit, Alternativen zum staatlich verordneten Reglement, zu mehr Offenheit und Freimut in der "DDR"-Gesellschaft und der lebhaft applaudierten Forderung in einem "Wort vom Kirchentag", der "Phantasie für den Frieden mehr Raum und mehr Recht zu geben", ging am Wochen-ende in Erfurt die Premiere der sieben "DDR"-Kirchentage im Luther-Jahr zu Ende

Etwa 40 000, vorwiegend junge Leute, beherrschten in der beein-druckenden – in der "DDR"-Presse aber nur am Rande gewürdigten Veranstaltung – die Szene. Beim Finale auf dem Erfurter Domplatz erhielt der Satz über mehr "Raum und Recht" für die eigenständige Friedensarbeit ebenso starken Beifall wie die Feststellung: "Herstel-lung, Bereitstellung und der Einsatz von Massenvernichtungswaffen sind gegen Gottes Wort und Gebot.

Nicht Abschreckung, "sondern Vertrauensbildung ist heute das Vernünftige". In seiner mehrfach von Beifall unterbrochenen Rede sagte der Erfurter Propst Heino Falcke unter anderem: "Frieden entsteht, wo man Vertrauen wagt und weckt. Darum können wir nicht mitmachen, wo Mißtrauen oder gar Haß gesät wird... Wir können nicht mitmachen, wo Ge-walt gesät wird, die doch nicht schützt, sondern zuletzt alles zer-

Unverbindliche Antworten Die notwendigerweise lavierende und immer wieder auf den Einzelfall verweisende Haltung der evangelischen Bischöfe in der DDR\* erlebten rund 3000 junge enschen bei einer "Fragestunde im überfüllten Dom. Die Jugendlichen verlangten beispielsweise Antworten auf die mehrmals gestellte Frage: "Warum dürfen wir in der Schule keine Kreuze tragen? Es gibt doch Religionsfreiheit!" Die Frage bezog sich auf die klei-

"Vertrauen wagen", die an ver-schiedenen "DDR"-Schulen nicht getragen werden dürfen. Bischof Werner Leich, Vorsitzender des kirchlichen Luther-Komitees, riet den Schülern, sich "freundlich und bestimmt" nach den Verbotsgründen zu erkundi-

nen weinroten Kirchentags-Kreuze

mit dem aufgedruckten Motto

gen, aber das Kreuz nicht zum Gegenstand von Auseinandersetzungen zu machen. Nach der Schulordnung sei jedenfalls das Tragen von Kreuzen nicht untersagt. Eher unverbindliche als konkre-

te Antworten gab es auch bei verschiedenen Friedensforen, bei de-nen die jungen Leute unter ande-rem folgende Punkte zur Sprache

• "Gibt es ABC-Waffen in der Warum unterstützt unsere Regierung den Pazifismus in der Bun-desrepublik und warum diskrimi-

niert sie ihn in der DDR?" • "Was kann man gegen die zu-nehmende Militarisierung in der Schule, in der Ausbildung und anderen Bereichen unternehmen?" "Gibt es Aussichten auf einen echten Wehrersatzdienst? • Warum wird Wehrdienstver-weigerung in der DDR so hart

Mai ganz was anderes

In einer Umfrage unter jungen Leuten, die ARD-Korrespondent Eckart Bethke (Ost-Berlin) machte und der Sender Freies Berlin gestern ausstrahlte, zeigte sich Stimmung und Denkweise der jungen "DDR"-Generation. Auf die Frage, was sie zum Kirchentag geführt habe, antworteten sie:

"Ja, es ist mal ganz interessant, hier mal so zu sein, was anderes als zu anderen Veranstaltungen, die es so gibt – Pfingstireffen (der FDJ, d. Red.) oder was sonst noch so angeboten wird - Kirchentag ein bißchen bunter und auch ein Stück

"Mich interessiert die Atmosphäre, wie die Leute reagieren – auf Veranstaltungen, die eben nicht angeordnet sind, sondern freiwil-

Daß die Kirche eben doch ein Angebot hat...ja, daß es anders ist als das, was uns zehn Jahre lang auf einer allgemeinbildenden Schule geboten wird . . . \*

"Es wird soviel drumrum geredet. Also von der Kirche selbst wird kein klarer Standpunkt gege-ben, den wir uns aber - wie soll ich es ausdrücken - die Angst sollen wir verlieren, aber die Kirche hat selber Angst

Daß die Kirche da einen großen Freiraum hat, eine innere Freiheit, und dadurch gezwungen ist, direkt neue Wege einzuschlagen in der Gemeindearbeit und das ist besonders doch auch eine Sache der Jugend . . . für die Jugend ist es echt eine Aufgabe, und das interessiert mich am Kirchentag, weil sich das da doch stark demonstriert."

Die Zusammenkünfte evangelischer Christen werden mit ihren Treffen in Rostock (10. bis 12. Juni) fortgesetzt. Die aktivste Landeskirche - die sächsische - richtet ihr Treffen vom 7. bis 10. Juli in Dresden aus. Hier werden bis zu 100 000

## **EG-Parlament:** Nachdruck auf Menschenrechte

lirtere Ha

jugoslawier.

de Harmsen des de genden in Ones de genden Dos de Protes von drei i gres sus der Smarke fora herven der in

salteiben et an da

Be School and John Street

The Berning sour

A Kopen at the K

Marie Verier Dist

preteisstalen Dei

Assertations Committee

bonnieren S

Witschaftswi

kdelischein

Tasic War Che red.

Das Europa-Parlament hat den Ministerrat und die Kommission der Gemeinschaft aufgefordert, bei dem Kampf filr die Menschenrechte in der Welt eine Führungsrolle

zu übernehmen In einem für die heutige Grundsatzdebatte ausgearbeiteten Be-richt verlangen die Abgeordneten eine konsequentere Menschen-rechtspolitik in der EG. Die Achtung der bürgerlichen und politischen Rechte sei Voraussetzung für gesellschaftlichen Konsens, stabile Regierungsverhåltnisse und wirtschaftliche Entwicklung Die EG-Staaten sollen vor allem anstreben, daß bei den anstehen-den Lomé-III-Abkommen mit Staaten aus dem Raum Afrikas, des Stillen Ozeans und der Karibik "die Wahrung der Menschenrechte in den Vertragstext aufgenommen wird". In den Vereinten Nationen schließlich sollten sich die Zehn "zum Wortführer der Verteidiger der Menschenrechte" machen Hauptziel in der UNO sollte es sein eine Konvention gegen die Folter zu erarbeiten und ein Hochkom-missarist für Menschenrechte zu

### Genscher bekräftigt Namibia-Plan

schaffen, fordert das Parlament

Die Bundesrepublik Deutsch-land hält unverändert daran fest, daß Namibia auf der Basis der UNO-Resolutionen, also durch international überwachte freie Wahlen unter Beteiligung aller politi-schen Kräfte, seine Unabhängigkeit erhalten soll. Bundesaußenm nister Hans-Dietrich Genscher be kräftigte dies gestern vor den Mitgliedern der westlichen Kontaktgruppe für Namibia, die in Bonn zur Beratung weiterer Schritte vor der Debatte des Weltsicherheitsrates am 23. Mai zusammenkam. Genscher betonte vor den hohen Beamten der britischen, amerikanischen, französischen, schen und deutschen Außenministerien, daß es darum gehe, die Arbeit der Kontaktgruppe fortzusetzen und zu stärken.

### Waffenkooperation von MBB und Matra

Blohm GmbH (MBB) in Ottobrunn bei München und die französische Firma S. A. Engine Matra in Velicy haben die gemeinsame Entwick hung zweier flugtechnischer Waffensysteme vereinbart. Wie MBB am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um eine "Luft-Boden-Dispenser-Wäffe" und um ein Aufklärungssysiem.

Bei der Luft-Boden-Dispenser-Waffe "Apache-CWS" handelt es Flugzeug angebracht wird und aus dem während des Fluges kleinere Bomben und verschiedene Munitionsarten über eine große Fläche verteilt werden können. Das neue System, dessen erste Version bis 1988 serienreif sein soll, erlaube den Einsatz gegen Panzer, Flug-plätze oder Bunker.

Das Aufklärungssystem "Brevel" besteht aus einem unbemannten Lenkflugkörper, der eine Reichweite von rund 50 Kilome-tern und eine Flugdauer von meh-reren Stunden haben soll. Er soll wahlweise Fernsehen oder Infrarotortungsgeräte tragen können.

## Festlicher Empfang für Strauß in Togo

PETER GILLIES, Tege Mit dem protokollarischen Auf-wand eines Staatsbesuches wurde der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß in Togo emp-fangen Das farbenfrohe "Tamtam" westafrikanischer Folklore prägte den Empfang Staatspräsident Gnassingbé Eyadema beschwor in einem ersten Gespräch im ehemaligen Gouverneurspalast in Lomé die traditionelle deutsch-togolesi-

sche Freundschaft. Zu einer Triumphfahrt wurde be reits am Wochenende der Besuch von Entwicklungsminister Jürgen Warnke (CSU) in der nördlichen Zentralregion des Staates. Bereits im ostafrikanischen Kenia hatte Warnke bekräftigt, daß Bonn seine Entwicklungshilfe auf seine Freunde und Partner konzentrieren wol-le. Dabei sollten vor allem private Investitionen in die Mittel und Kleinindustrie verstärkt gefördert

werden. Togo erhielt bis 1982 rund 524 Millionen Mark an deutscher Ent-wicklungshilfe. Mehrere gescheiterte Großprojekte stürzten das Land jedoch in eine Finanzkrise Der Ausbau des Tiefwasserhafens von Lomé, mit deutscher Hilfe gefördert, hat die Wirtschaftsstruktu des Landes aber entscheidend verbessert. Staatspräsident Eyadema, der die Opposition ausschaltete und sich als Identifikationsfigur des Landes feiern läßt, steuert einen gemäßigten prowestlichen Kurs.

In Westafrika mißt man Togo ein beträchtliches politisches Gewicht bei und erwartet von den Besu-chen Strauß' und Warnkes deshalb auch Aufschlüsse über die Afrika-Politik Bonne park den Bestie Politik Bonns nach dem Regie-rungswechsel.

DIE WELT (usps 603-580) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional maining offices, Postmester. Sand address charges to German Language Publications, Inc., 550 Sylvan Avanue, Englewood, Calle N.J.

## Der Aufschwung braucht den Sparer.



## Für Video ist mehr als nur Dampf nötig.

Das »Dampfradio« von Anno dazumal hat ausgedient. HiFi und Video sind Trumpf, Kabelfernsehen bereits in Sicht. Um im internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu halten, müssen die Firmen der deutschen Rundfunk- und Fernsehbranche Milliardenbeträge investieren: in Entwicklung und Serienfertigung. Dafür wird Kapital benötigt – Sparkapital.

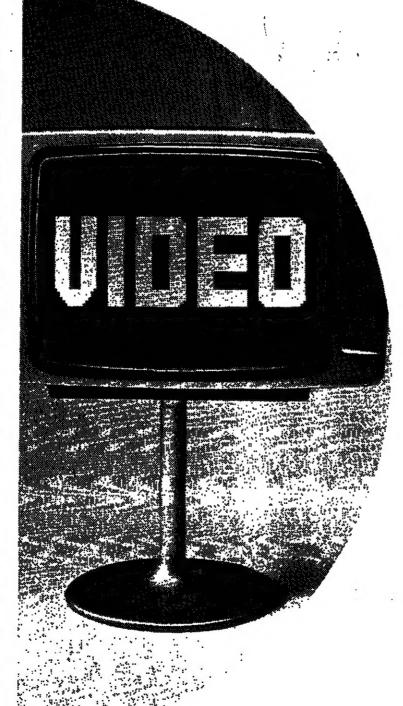

## Ein Video-Gerät kostet mehr als nur die Rundfunkgebühr.

Viele Menschen sparen für einen Videorecorder. Damit tun sie nicht nur etwas für sich. Jeder Sparer stellt damit der Wirtschaft Sparkapital zur Verfügung. Ohne Sparer geht es nicht.

Die Sparkassen



den Widerstand proben Schwerpunktthemen: Arbeitslosigkeit, Frieden, Raketen sche Wirtschaftsordnung." Benz wird auf dem ordentlichen Ge-GÜNTHER BADING, Bonn

Metall-Nachwuchs will

Arbeitslosigkeit, Frieden und Mittelstreckenraketen und schließ-lich Nicaragua sind die beherr-schenden Themen in der internen Diskussion junger Gewerkschafter. Bei der 13. Jugendkonferenz der IG Metall in Böblingen ist das in diesen Tagen deutlich geworden. Hier wurden allerdings auch noch andere Töne laut. Die über 200 Delegierten faßten mit großen Mehrheiten Beschlüsse, die für ein Widerstandsrecht gegen den an-geblich von der neuen Bundesregierung geplanten Sozialabbau bis hin zum politischen Streik und die auch "gewerkschaftliche Kampf-maßnahmen" gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in der Bundesrepublik Deutschland

Gemäßigte Ansichten waren auf der IG-Metall-Jugendkonferenz von vornherein nicht zu erwarten gewesen. Denn hier gibt es den die DGB-Jugend insgesamt nach wie vor beherrschenden Streit zwi-schen linkem und gemäßigtem Flügel praktisch nicht. Der bedächtigere Flügel - in der DGB-Jugend etwa repräsentiert durch die IG Chemie - fehlt hier fast

völlig.

Dennoch verlief die Diskussion zunächst weitgehend sachlich. Die Delegierten befaßten sich mit der Einbeziehung der Arbeitslosen, vor allem der nach der Schule arvor allem der hach der Schule al-beitslos und ohne Ausbildungs-platz gebliebenen Jugendlichen. Hier wollen sie – entgegen der bis-her üblichen Praxis – diesen Personenkreis die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften ermöglichen. Die-ser Ansatz ist auch schon von den ser Ansatz ist auch schon von den "erwachsenen" Gewerkschaftern (die Jugendkonferenz führte Mit-glieder bis zu 25 Jahren zusam-men) diskutiert worden, etwa von der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV).

## Benz: Unfähiges System

Die meist nahezu einstimmig gebilligten Anträge zur Verstaatli-chung der Stahl- und der Werftindustrie liegen nur auf der konse-quenten Linie der Diskussion in-nerhalb der IG-Metall-Jugend. Hier spiegelte sich wieder, was das für den Jugendbereich zuständige Vorstandsmitglied Georg Benz in seinem Grundsatzreferat über die soziale Marktwirtschaft gesagt hat-te: "Dieses Wirtschaftssystem ist unfähig, die Interessen der abhän-gig Beschäftigten, Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt dauerhaft zu sichern."

Benz wurde noch deutlicher: "Das Grundübel, das Arbeitsplätze vernichtet und Massenarbeitslosigkeit produziert, das Massenelend mit sich bringt, ist die kapitalistiwerkschaftstag der IG Metall im Oktober in München nicht erneut für den Vorstand kandidieren, er scheidet aus Altersgründen aus. Daß "seine" IG-Metall-Jugend,

für die er rund zwanzig Jahre lang im Vorstand verantwortlich war, allerdings treu auf der von ihm eingeschlagenen Linie bleiben wird, das wurde auch aus der Diskussion und den Beschlüssen zum Thema Frieden und Raketen deut-

## Stoßrichtung der Kritik

Wenn auch Benz in seinem Vortrag die sowjetischen SS-20-Raketen ebenso erwähnte wie die ameri-kanischen Waffen Pershing 2 und Cruise Missile, wenn dies auch im einstimmig angenommenen Leit-antrag der Gewerkschaftsjugend der Fall ist – die Stoßrichtung der Kritik – und der vorgeschlagenen Aktionen – ist stets gegen die NA-TO und ihren Doppelbeschluß ge-richtet. So wird denn auch nur vom "NATO-Ratsbeschluß zur Bestük-kung Westeuropas mit Mittelstrekkenraketen" gesprochen. Offen-sichtlich unbeeinflußt von dem Generalstreik-Aufruf des SPD-Lin-ken Oskar Lafontaine nahmen die IG-Metall-Jugendlichen einen Antrag "M 11" an, in dem der Gewerkschaftsvorstand aufgerufen wird, gegen die angeblich "verfassungswidrige" Stationierung von Mittelstrecken – sollten Verhandlungserfolge in Genf ausbleiben – "auch die Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel, wie Streik, zu überprüfen und in Betracht zu ziehen". Der Antrag hatte längst vor hen". Der Antrag hatte längst vor der Lafontaineschen Äußerung vorgelegen Er wurde einstimmig angenommen

angenommen.
Die jungen IG-Metall-Delegier-ten votierten auch dafür (Antrag B 7), daß der Vorstand zum politischen Streik aufrufen solle, wenn die Bundesregierung ihre geplan-ten "einschneidenden Kürzungen" im Sozialbereich verwirklichen

Das Thema Nicaragua wird in der Gewerkschaftsjugend sehr emotional behandelt. An allem auch am Fortbestand der De-facto-Diktatur in diesem Land durch die Sandinistas, müßte die angebliche Sandinistas, müste die angebliche nordamerikanische Aggression gegen Nicaragua schuld sein, sollte man dieser Einschätzung folgen. Uberrascht hat in Böblingen, daß sich auch der 2. Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayr, energisch antiamerikanisch einließ: "Dieses geschundene Land darf nicht durch amerikanisch einnign: "Dieses ge-schundene Land darf nicht durch ökonomische, politische und mili-tärische Repressalien in neues Un-heil gestürzt werden." Das müsse auch die Regierung Reagan begrei-

fied) und wurde am 10. M wegen . feindliches a klero-nationalistisc ★ und Verbindung shen Emigration" zu a Mitarbeite: Pate: K Lingstein Taunus ad geweiht wurde. libre die spater auf kin reduziert wurden bear bis zu seiner Ver selsorger in Medjugor 5 wegen angebliche demungen in den let A Auseinandersetzung san gekommen war. zeitlich seine Str ed ist nach Medjugorj but we the die Pfe at großem Jubel begr in ihrer Beschwerd E Priester die Disk

denen sie ständig So habe man ih Antrin der Haft a eratur, auch die Bil hvier, aus dem jeder ich lesen soll, abgeno-thin beklagen die Pr Beschwerde, das e toen ist, Messen zu fi de Verbindung zu ihre senschaft sei ihner läch die Korrespon-sterschlagen

Ganz genau Hochzeit sac Gaste an, At halber gleich wenn wir Ihre die nicht ent standslos wi Genauer kör



## EG-Parlane Nachdruck a Menschenre

Das Europa-parlament finisterrat und die lag er Gerreinschaft aufgen em Kampf für die lage in der Welt eine Pille u übernehmen in der Welt eine Richt übernehmen.
In einem für die henst scht verlangen die Allen konsecuenten. cht verlangen die Alexande konsequenten die Konsequenten er ing der bürgerlichen in gesellschaftlichen ihr gesellschaftliche Ergestaten sollen Regierungen ind wirtschaftliche Ergestaten sollen in der Verlagstert aus dem Raaten aus dem Rammer die Wahrung der Menschaftliche Stellen Ozeans und ein den Verlagstert aus ird. In den Verlagstert aus chließlich sollten sich er Menschenrechte der Menschenrechte der Menschenrechte Lauptziel in der Verlagstert er der Verlagstert der Verlagstert aus er Menschenrechte Lauptziel in der Verlagstert er Menschenrechte Lauptziel in der Verlagstert er Menschenrechte

er Menschenrechte er Lauptziel in der UNO ine Konvention gegate u erarbeiten und en k alssariat für Menscher chaffer, forden da Pak renscher bekrä

Jamibia-Plan Die Bundesrepublik ind hält unveränden in

aß Namibia auf de b NO Resolutionen also rnational liberwachie n unter Beteiligung der then Kräfte, seine Unter eit erhalten soll Bunden ister Hans-Dietrich Gene raftigte dies gesten wie liedern der westliche L ruppe für Namibia dei ar Beratung weiterer er Debatte des Weltsie es am 23 Mai zusme lenscher betonte vor in learnten der britischen e ischen, französischen chen und deutschen Anterien, das es danum R arbeit der Kontaktgrupe etzen und zu stärken

Waffenkoopera on MBB und M

Messerschmin

Hohm GmbH MBB mo ei München und die bas trima S. A. Engine Mamil aben die gemeinsame b ing zweier flugtechniste ansysteme vereinban & m Montag mitteilte, be ich dabe: um eine life )ispenser-Waffer and me larningssystem. Bei der Luft-Bodenbe Faffe ...ApacheCWS 🖼 ich um einen Behältete Tugaeug angebracht with

em wahrens des Russe lomber, and verschieder consulten über eine grab! erteil. werden konnen k iystem, dessen erste læ 988 sementelf sem så: en Einsatz gegen Pans datze oder Bunker. Das Aufklarungspille el testent aus einem mit en Lenkilugkörper 🞉 teichweite von rund Mi

ern und eine Flugdaus f eren Stunden haben sell raniweise Fernsehen of ptortungsgerate tragent

Pestlicher Emp ür Strauß in Te PETER GILLE Mu: dem protokollarist

rand eines Statsbeside er bayers he Minsep ranz Jose: Small mile ingen Das a benfrohe. es a scher Folke en Empland States wer ersien Gesprach ger. Chaverneurspales! the traditionale deutschild the Freundschaft
Zu einer Traumphishing
eits am Wochenende de on Enwickerssmin Varike CSI in de te

varnke est in der seinen ausgebienen Keim ostatinkanischen Keim Varnke bekraftigt daß Keim verkungshule auf seine das States in wicklungshule auf seine das States in wie das States in wie das States in with the seine e und Parcer konzente e und Pather konzelle. B. Dabel solver vor ales nvestitionen in die lie nvestitionen in die lie demindustre Togo ethick bis 188 statement of the control of the or Lone, mit deutsche or Lone, mit deutsche ordere hat die Winschelb ine 's mande unschelb les Lurines aber ents resert Staa sprasident

ler die Opposition as ich die Identifiate ich gema3:gten Westernica mid me new chilches political 

## Härtere Haft für Priester in Jugoslawien

KNA, Belgrad/Bonn Priester sind in Jugoslawien offenbar nicht mir Bürger, sondern im Strafvollzug auch Gefangene zweiter Klasse. Die laut Hausordnung den Häftlingen zustehenden Rechte werden für Geistliche außer Kraft gesetzt. Dies geht aus einem Protest von drei Franziskaner-Patres aus der Strafvollzugsanstalt Foca hervor, der in den Westen gelangt ist

Das Schreiben ist an das Sekretarist für Justiz- und Verwaltungsor-ganisationen in Sarajewo gerichtet und in Kopien an die Kommissio-nen für die Beziehungen mit den Religionsgemeinschaften in Sarajewo und Belgrad sowie an die Vatikanische Nuntiatur in Belgrad geschickt worden. Die Patres Ferdo Vlasic, Jozo Krizic, und Jozo Zovko verbüßen zum Teil langjährige Freiheitsstrafen. Der 62jährige Pater Vlasic war Chefredakteur der auflagenstarken katholischen Zeit-schrift "Nasa Ognista" (Unser

### **Abonnieren Sie** Wirtschaftswissen

Zuverlässige Orientierung über das Wirtschaftsgeschehen im In- und Ausland bietet die WELT in ihrem umfangreichen Wirtschaftsteil, zu dem auch ein ausführlicher Kurszettel gehört. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie auch über Wirtschaftsfragen sicher informiert.

## DIE O WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schnittlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An; DIE WELT, Ventrieb, Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen . Termin bis auf weiteres die WELT. Der monadische Bezugspreis beträgt DM 23.e0 ; Ausland 31.00. Luftpostvernend auf Anfraget; anteilige Versund- und Zustell-Rosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

PLZ/Ort:

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Herd) und wurde am 10. November 1981 wegen reindlicher Propagan-da, klero-nationalistischer Ideologie und Verbindung zur kroatischen Emigration" zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Sein 31jähriger Mitarbeiter Pater Krizic der in Königstein/Taunus ausgebildet und geweint wurde Jahre, die später auf dreieinhalb Jahre reduziert wurden. Pater Zovko war his zu seiner Verhaftung als Seelsorger in Medjugorje tätig, wo es wegen angeblicher Mariener-scheinungen in den letzten Jahren zu Auseinandersetzungen mit dem Staat gekommen war. Er hat zwi-schenzeitlich seine Strafe verbüßt und ist nach Medjugorje zurückge-kehrt, wo ihn die Pfarrgemeinde mit großem Jubel begrüßte.

In ihrer Beschwerde beklagen die Priester die Diskriminierungen, denen sie ständig ausgesetzt sind. So habe man ihnen bereits bei Antritt der Haft alle religiöse Literatur, auch die Bibel und das Brevier, aus dem jeder Priester täg-lich lesen soll, abgenommen. Wei-terhin beklagen die Priester in ih-rer Beschwerde, das es ihnen ver-boten ist, Messen zu feiern. Jegliche Verbindung zu ihrer Ordensgemeinschaft sei ihnen verwehrt. Auch die Korrespondenz werde unterschlagen.

## die Politik Mitterrands

,Contras' bringen Managua

Nicaraguas Wirtschaft droht der totale Zusammenbruch

in schwere Bedrängnis

WERNER THOMAS, Miami

Die Nachrichten aus Managua si-

gnalisieren wachsende Probleme für das Comandante-Regime. Seit

Anfang Mai müssen die sandinisti-

schen Sicherheitskräfte an zwei

Fronten kämpfen. Nachdem die

rechten konterrevolutionären Bri-gaden vor drei Monaten im Norden den Krieg eröffnet haben, wurden

nun Eden Pastora ("Comandante

Cero") und seine Männer im Süden

militärisch aktiv. Aus sporadi-

schen Scharmützeln sind regelmä-

Der Guerrilla-Konflikt in Nicara-

gua verläuft heute verlustreicher als der salvadorianische Bürger-

krieg. Nicaragua steht wieder im Mittelpunkt der Ereignisse Mittel-

amerikas. Stürzen die Sandini-sten? Diplomatische Beobachter in

Managua sehen die Comandantes noch nicht in Gefahr. In der nicara-

guanischen Hauptstadt herrscht

keine Panikstimmung, trotz der

alarmierenden Schlagzeilen und

der vielen Beisetzungen gefallener Kämpfer. Niemand rechnet in na-

her Zukunft mit einem Volksauf-

Ara. Den Rebellen, so wird erin-nert, sei bisher noch kein spekta-

kulärer Schlag gelungen, ver-gleichbar etwa mit der Geiselak-

tion Eden Pastoras im Sommer

1978, bei der mehr als 1000 Perso-nen in dem besetzten Nationalpa-

last festgenommen wurden, darun-

ter fast alle Pariamentsabgeordne-

Jedoch: Die Partisanen-Verbände im Norden, die der "Demokratischen Front Nicaraguas" (FDN)

und der Indianer-Organisation Mi-

surasata unterstehen, werden heu-te ernster genommen als im Febru-

ar. Ihre Stärke ist von 4000 (Febru-

ar) auf 7000 Mann gestiegen. Pasto-ra kommandiert im Süden zwi-schen 300 und 400 Mann.

Auf den Sandinisten lastet nicht

nur der sich eskalierende militäri-

sche Druck. Der Wirtschaft droht der totale Zusammenbruch. Die

Versorgungslage wird immer kriti-scher. Zucker, Reis, Bohnen, Seife

and wie während der Somoza-

Bige Gefechte geworden.

A. GRAF KAGENECK, Paris Zum ersten Mal seit dem Eintritt der Kommunistischen Partei Frankreichs in eine Regierungs-koalition mit den Sozialisten im koalition mit den Sozialisten im Juni 1981 hat deren Generalisekre-tär Georges Marchais sich klar von einem Kernstiick der gemeinsa-men Regierungspolitik distanziert. Auf einer Tagung für 250 Funktio-näre der Partei in Argenteuil bei Paris sagte Marchais, der Plan des Wirtschaftsministers Jacques De-lors zur Sanierung der Wirtschaft lors zur Sanierung der Wirtschaft und Finanzen sei "nicht der Plan der Kommunistischen Partei".

Wörtlich der Partei-Chef: "Tatsa-che ist, daß die Vorschläge, die wir zur Konjunkturankurbelung, zur Arbeitsplatzbeschaffung und zur Durchsetzung größerer sozialer Gerechtigkeit gemacht haben, nicht berücksichtigt wurden. Die Politik, die augenblicklich ge-macht wird, ist nicht die unserer

Gleichzeitig allerdings versicherte Marchais zum wiederholten Male, daß die Partei loyaler Partner der Regierungskoalition (vier Minister sitzen im Kabinett des sozialistischen Premierministers Mauroy) und "im großen und ganzen mit den Zielen der neuen Politik auch einverstanden" sei. Aber er erinnerte daran, daß die Partei "einige Kritik und Reserve" (bei der Ausarbeitung des Sanierungsplans) angemeldet und auch einige Konzessionen gemacht bekommen

stischer als praktischer Natur" ge-wesen. Die Krise, wiederholte Mar-chais mit Nachdruck, sei nicht "fa-tal". Man könne sie mit anderen als den gewählten Mitteln überwin-

Noch nie ist die Kritik der KPF an ihrem Regierungspartner so hart und unmißverständlich vorge-tragen worden. Sie erhält noch mehr Gewicht durch den Um-stand, daß Marchais sich an die Sekretäre der einzelnen Sektionen in den Departements wandte und ihnen formell die Anweisung gab, diese kritische Linie zur Regie rungspolitik auf allen Sitzungen und in allen Wahlkämpfen bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 1988 zu vertreten, bei der die KPF wieder einen eigenen Kandidaten

Angesichts der Weigerung der Partei, einen wesentlichen Aspekt der Regierungspolitik, die Sanierung der Wirtschaft, nicht mehr mitzuvollziehen, kann man sich fragen, welche Gemeinsamkeiten es noch zwischen Kommunisten und Sozialisten gibt. Die KPF un-terstützt global die Sicherheitspolitik Mitterrands einschließlich der Befürwortung der NATO-Nachrüstung und teilt Mitterrands Kritik an der amerikanischen Geld- und Entwicklungspolitik. Im gesamten Bereich der Innen- und Wirt-schaftspolitik dagegen bezieht sie immer kritischere, ja gegensätzli-

und Waschmittel sind rar. Die

Krankenhäuser klagen über aku-

dem vergangenen Jahr muß das

Benzin rationiert werden. Vor den

Tankstellen stauen sich lange Au-toschlangen. Schließlich haben die

Demonstrationen sandinistischer

Aktivisten während der Papst-

Messe Anfang April die Konfronta-

tion zwischen der Regierung und

Die "Contra"-Brigaden, die seit

rieren, können sich kaum vor Zu-

läufern retten. Einige FDN-Vertre-ter in Honduras verkünden stolz,

daß sie im Sommer bereits mehr

als 10 000 Mann unter Waffen hät-

sagte er, "werden wir sowieso in

der Amtskirche verschärft.

Medikamentenmangel, Seit

## Marchais mißbilligt offen Spanien: Furcht vor Gleichmacherei Peking gibt

Piloten, Ärzte und Kapitäne wehren sich gegen Eingliederung in die Gewerkschaften

der "Iberia"-Luftverkehrsgesell-schaft – eine der größten Europas – am Boden ble ben und die Schiffe der spanisches Handelsmarine ih-re Häfen nichtverlassen, dann wer-den die Spanier wissen, was sie unter "Cambio" (Wechsel), dem Slogan der sozialistischen Regie-rungspartei (PSOE), zu versteben haben: die gefürchtete Gleichma-cherei. Nach den Ärzten und den Beamten des gehobenen Dienstes protestieren jetzt auch Piloten und Schiffskapitäne dagegen, daß ih-nen eigene Berufsvertretungen verweigert werden. "Wir haben doch nicht die Diktatur des einen (General France) abgeschafft, da-mit wir nunmehr der Diktatur einer Partei unterworfen werden", heißt es in ihrer Versammlungen.

Vor Wochen streikten Ärzte und hohe Staatsbeamte. Jetzt drohen auch die Piloten der Iberia sowie die Kapitäne, Steuerleute und Maschinisten der Handelsmarine mit einem ersten Streik. Sie wehren sich gegen die Zwangseingliede-rung in eine der bestehenden Ge-werkschaften. Sie berufen sich bei werkschauten. De betwei sich be-ihrem Verlangen nach eigenen Be-rufsvertretungen auf die in der spa-nischen Verfassung garantierte Koalitions- und Versammhungs-

Wenn er sich durchsetzt, wird der Streik den See- und Luftverkehr Spaniens für zunächst zehn Tage und Anfang Juni noch einmal für weitere vier Tage praktisch lahmlegen. Die angestellten Ärzte

ROLF GÖRTZ, Madrid kündigten einen Sympathiestreik an. Da jedoch in den Krankenhäusern bei dem ersten Streik nur die Ambulanz und dort auch nur die ungefährlichen Fälle "bestreikt" wurden - Unfälle, Visiten und je-der dringende Ambulanzfall wur-den normal behandelt -, blieb dem Protest der Arzte bisher die Wirkung versagt. So konnten die Be-hörden behaupten: "Nur 20 Pro-zent sind im Ausstand", während die Arzte-Komitees einen Ausfall von 80 Prozent registrierten.

Das gleiche gilt für die leitenden Staatsbeamten, deren Sekretärinnen - oft auf Weisungen ihrer Gewerkschaften - dem Anrufer mit-teilten: "Don Carlos ist bei einer Besprechung", während der Mini-sterialdirigent Carlos X in Wirk-lichkeit zu Hause geblieben war.

Mit der Auflösung der vom Staat kontrollierten und mit den Arbeitgebern kurzgeschlossenen Arbeit nehmervertretungen innerhalb der gewerkschaftlichen Organisation der Franco-Ära verschwand auch das Branchensystem, nach dem zum Beispiel der Deutsche Ge-werkschaftsbund (DGB) organisiert ist. Als dann im Zuge der Demokratisierung nach 1975 die Gewerkschaftsfreiheit verkündet wurde, rückten praktisch nur politisch organisierte Gewerkschaften an die Macht. An erster Stelle stand die von der spanischen kommunistischen Partei in Personalunion geführte "Comisiones Obreras" (CO), gefolgt von der Allgemeinen Arbeiterunion (UGT), die der sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens

 jetzt Regierungspartei – organisa-torisch angegliedert ist. Mit weitem Abstand kamen die anarchistische "CNT" und später die von der da-mals regierenden Union des Demokratischen Zentrums (UCD) ins Le-ben gerufene "USO"-Gewerk-schaft.

Als erste erkannte die UGT die

Chance, aber auch das Dilemma dieser Situation. Sie setzte sich von der kommunistischen "CO" ab und nahm mit den Unternehmerver-bänden, die sich ebenfalls neu organisieren mußten, die Beziehungen einer normalen Tarifpartner-schaft auf. Zweifellos bemüht sich schaft auf. Zweifellos bemüht sich die UGT seither, einen von der Regierung unabhängigen Kurs zu steuern. Sie wird hierin von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gestützt, deren Verdienste für eine Normalisierung der bis dahin vom Staat kontrollierten Sozialpartnerschaft auch von Arbeitgeherseite hoch eingeschätzt werden. berseite hoch eingeschätzt werden. Dennoch blieb die UGT bis heute eine politische Richtungsgewerk-schaft – fest an die Partei gebun-

Hier hakt der Protest jener Arbeitnehmer ein, die eine politische Bindung der ihnen zwangsweise zugeteilten Berufsvertretung seibstverständlich ablehnen Au-Berdem wehrte man sich auch aus professionellen Gründen. Die Arz-te zum Beispiel wollen in medizinischen Fragen nicht von der Mehr-zahl des Personals einschließlich Putzfrauen, Pflegern und Heizungspersonal – so ehrenwert sie sein mögen – bevormundet wer-den. (SAD)

des Landes verwiesen worden.

4. Auch der vierte Rückschlag für

Arafat kommt aus dem Hause Hus-

sein. Indem der König jüngst per Gesetz den Einzugsbereich für den

Militärdienst zur jordanischen Ar-

mee geographisch auf die West-

## Probleme bei Reformen zu

dpa, **Peking**Die chinesische Führung hat Opposition im Funktionärsapparat der kommunistischen Partei und andere Schwierigkeiten bei der Verwirklichung ihrer Reformpoli-tik zugegeben. Die parteiamtliche Pekinger "Volkszeitung" verwies gestern in einem Kommentar auf Funktionäre, die an dem zur Zeit Mao Tsetungs verfolgten Kurs fest-hielten und die Reformen ablehnten oder ihnen skeptisch gegenüberstünden.

Das Blatt bezeichnete die Reformen der Regierungsorgane wie auch der Wirtschaft und anderer Bereiche des öffentlichen Lebens als einen Versuch, der nicht fehler frei verlaufen könne. Eine schritt-weise Verwirklichung der Refor-men und eine ständige Auswer-tung der Erfahrungen seien erfor-derlich. Der Entwicklung dürfe man nicht freien Lauf lassen, noch dürfe sie von sozialistischen Prinzidürfe sie von sozialistischen Prinzipien abweichen.

Zu den wichtigsten Wirtschaftsreformen gehört die Einführung des sogenannten Selbstverantwortungssystems, das mit dem Anreiz erhöhter Prämienzahlungen an die Arbeiter zu erhöhter Produktivität und besserer Arbeitsmoral führen soll In verschiedenen Bereichen hat dies jedoch zu Preissteigerungen und anderen negativen Auswirkungen geführt, well Betriebe ohne Rücksicht auf die gesamtwirtschaftliche Situation ihre Gewinne und damit die Prämien steil winne und damit die Prämien stei-

## Reagan plant strengere Kontrolle

AP, Los Angeles US-Präsident Ronald Reagan will nach einem Bericht der "Los Angeles Times" die Kontrolle über den seit zwei Jahren arbeitenden militärischen Geheimdienst Intelligence Support Activity (ISA) mit Hilfe eines Vorschriftenkatalogs straffen. Die Zeitung meldete gestern unter Berufung auf einen nicht genannten Beamten aus dem Weißen Haus, der Generalinspekteur der Armee habe festgestellt daß die ISA im ersten Jahr kaum beaufsichtigt und für spontane Ak-tionen eingesetzt worden sei. Die neue Geheimdiensteinheit arbeitete angeblich sogar ohne die gesetzlich vorgeschriebene Feststellung des Präsidenten, daß sie zur Siche-rung des Landes notwendig sei. Die "Los Angeles Times" berichte-te, ursprünglich hätten weder der Auslandsnachrichtendienst CIA, noch der militärische Geheimdienst oder die Gebeimdienstausschüsse des Kongresses etwas von dem Bestehen der ISA gewußt. Von der Existenz der Organisation erfuhr die amerikanische Öffentlichkeit erstmals 1981, als Oberstleutnant James Gritz vor einem Korngreßausschuß mitteilte, die ISA habe ihm bei seinem Versuch geholfen, amerikanische Kriegsge-fangene in Vietnam zu finden.

### Nur Kriegsgeschrei eint die PLO er mit syrischer Hilfe, palästinensistinenser sind von den jordanischen Behörden wegen der Ver-strickung in diese Pläne bereits

Von JÜRGEN LIMINSKI Syrien droht unverhohlen mit einem "brutalen Bürgerkrieg in banon" für den Fall, daß das israelisch-libanesische Abkommen heute unterzeichnet wird. Die Drohgebärde hat System. Das herangekarrte Kriegsmaterial und die Mobilisierung der syrischen Trup-penverbände in Libanon sind ein Element dieser Kulisse. Die prosy-rischen Drusenmilizen des Walid Dschumblat, die schon seit Wochen den Bürgerkrieg mit Artille-riebeschuß auf christliche Wohngebiete im Großraum Beirut proben, sind ein zweites. Mehr als zehntausend PLO-Guerrillas, die Dezember vergangenen Jahres von nicaraguanischem Gebiet aus opein der Bekaa-Ebene auf ihren Einsatz warten, sind ein drittes. Und PLO-Sprecher Arafat vervollständigt das Bild, wenn er lauthals in Damaskus "Krieg als die einzige Lösung" propagiert.

Aber die Einheitsfassade der

ten. State-Department-Beamte rea-gieren irritiert auf solche Progno-sen, obgleich Präsident Reagan die Friedensgegner ist brüchig. Vor al-lem die PLO ist von Zerfall be-droht. Für die PLO gibt es, acht Rebellen letzte Woche zum ersten Monate nach ihrer Vertreibung aus Mal "Freiheitskämpfer" nannte. dem Exil-Paradies von Beirut, nur Der Geheimdienst-Ausschuß des diese Alternative: Entweder die in-Senats, von Reagans Parteifreund ternen Grabenkämpfe brechen of-fen aus und jede Fraktion führt im Barry Goldwater kontrolliert, genehmigte die weitere Verwendung von CIA-Mitteln, jedoch nur bis Auftrag und mit dem Geld ihres zum 30. September, in der oder die anderen Gruppen, oder schenzeit muß der Präsident dem die brüchige Einheit unter dem Dach der palästinensischen Revo-Ausschuß erläutern, "was er im Zusammenhang mit Nicaragua tun will" (Goldwater). Ein Sprecher der FDN-Rebellen in Honduras lution wird durch äußeren Druck und dem gemeinsamen Ziel der Wiedergewinnung Beiruts zusamsieht "keine Probleme" mit der gemengehalten.
Diese Alternative hat Arafat vor
Augen, wenn er von der "Kriegslösung" spricht. Denn auch in seiner setzten Frist. "In fünf Monaten"

Managua sein". Der FDN-Sprecher hat sich wahrscheinlich übernommen. Ver-mutlich wird der Kampf um Nica-ragus wesentlich länger dauern Hausmacht, der Fatab, scheint der Spaltungsprozeß schon weit fort-geschritten zu sein. Ein führendes Mitglied der Al Fatah soll bei der und auch eine Rolle im nächsten Tagung des Zentralkomitees Ende amerikanischen Wahlkampf spie-len. Präsident Reagan deutste be-reits die Marschrichtung an: Die Februar in Kuwait offen den Rücktritt Arafats gefordert haben, und zwar noch vor dem Kongreß des Demokraten sollen als heimliche Förderer der linken Interessen in Mittelamerika hingestellt werden. Der Präsident schloß seine Ansprache vor beiden Häusern des Kongresses am 27. April mit der Frage: "Wer unter uns will die Verantwortung dafür tragen, daß wir unsere gemeinsamen Verpflich-tungen nicht erfüllt haben?" (SAD)

sche Terroristen der Fatah um sich zu scharen. Denn syrische Sympathiebekundungen reichen nicht aus. Ohne militärische Abstützung

sind Machtpositionen innerhalb der PLO weder denk- noch haltbar. Abu Saleh ist heute schon mehr als nur ein Widersacher Arafats. Seit er das erste Attentat überlebt hat, dessen Urheberschaft Arafat zugeschrieben wird, ist er der Joer im PLO-Blatt der Syrer. Drei Leibwächter wurden bei

dem Attentat niedergestreckt. Die in Beirut erscheinende Tageszeitung "L'Orient-Le Jour" spricht offen von einem Machtkampf innerhalb der Fatah.

Westliche Diplomaten in Beirut führen für Arafats Machteinbuße vier Beobachtungen an: 1. Anfang Februar schlug der PLO-Chef dem Exekutivkomitee der Fa-

## DIE 🎔 ANALYSE

tah in Aden vor, Gespräche mit Vertretern der israelischen Linken aufzunehmen. Der Vorschlag wurde abgelehnt.

2. Ebenso lehnte das Exekutivkomitee den von Arafat mit König Hussein ausgehandelten Kompromiß ab. Das war im April in Kuwait. Dem Vernehmen nach habe Arafat nach diesem weiteren Gesichtsverlust seine Demission angekündigt, sei aber von den ver-bliebenen Fatah-Getreuen über-zeugt worden, daß es besser sei für die PLO, wenn er auf dem Posten

Eine weitere Niederlage bereitete ihm der jordanische König Hussein selbst, als er das Ansinnen Arafats zurückwies, das Büro der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa von Zypern nach Amman zu verlegen. Als Trostpfla-ster bot Hussein dem mittlerweile abgehärteten PLO-Chef an, vier Briefmarken über Schatila und Sabra drucken zu lassen.

Palästinensischen Nationalrats in Algier. Der Aufsässige heißt Nimer Der Hintergrund der königlichen Absage: Der jordanische Geheim-dienst beobachtet mit Sorge, wie die PLO erneut versucht, mittels Saleh, genannt Abu Saleh. Er war in Algier nicht zugegen. Abu Saleh schwor in diesen Tagen einige erste Getreue in der libanesischen Bekaa-Ebene auf under Fatah-Vertretung in Amman und in den Palästinenserlagern auf jordanischem Boden neue Terrorbedingte Gefolgschaft zu ihm und Syrien ein. Seit Monaten versucht kader heranzubilden. Einige Palä-

bank und auf "alle Inhaber eines jordanischen Passes" ausdehnte. unterwarf er auch die Palästinenser in Cisjordanien seinem Militärgesetz und somit seiner militärischen Kontrolle. Bei soviel Rückschlägen blieb dem amtsmüden, aber lebensfro-

hen Arafat nichts anderes übrig, als dem Ratschlag Andropows zu folgen. Dieser hatte ihm im Januar in Moskau empfohlen, sich mit den Syrern "auszusöhnen". Das Tref-fen zwischen Assad und Arafat in den ersten Maitagen markierte die derzeitige Interessenübereinstim-mung mit der syrisch-sowjetischen Connection, Denn eine Verwirklichung des israelisch-libanesischen Abkommens würde nicht nur den Einfluß Moskaus in der Region schmälern, sondern auch die letzten Chancen und Hoffnungen der PLO auf Rückkehr in das libanesische Paradies zunichte machen und zudem Arafats Schicksal als großer Verlierer besiegeln.

Für die Nachfolge des PLO-

Chefs machen sich mehrere Kandidaten stark. Arafat selbst scheint Abu Dschihad, die Nummer zwei in der Fatah, zu begünstigen. Auch der Name der Nummer drei. Abu lyad, wird genannt. Vorläufig je-doch ist niemand zu sehen, der wie Arafat die zerstrittenen Tendenzen innerhalb der PLO wenn nicht voll integrieren, so doch wenigstens symbolisch repräsentieren könnte. Die Repräsentanz aber ist der letzte Zahn im Rachen des palästi-nensischen Löwen PLO. Wenn die angebliche Repräsentationsfähig-keit dieser Organisation für alle Palästinenser durch eine Spaltung des Terror-Multi auch vor aller Welt verlorengehen sollte, wird man weltweit nach Alternativen suchen. Diese sind vorhanden. Man denke nur an die Dorfgemein-schaften der Palästinenser in Judäa und Samaria im Staate Israel.

## Protest gegen US-Stützpunkte

AP/dpa, Athen Rund 40 000 Griechen nahmen gestern an einem ganztägigen Friedensmarsch von Marathon und anderen Ausgangspunkten nach Athen teil, um gegen Kernwaffen und amerikanische Militärstützpunkte zu demonstrieren. Gleich-zeitig wurde an den 20. Jahrestag des Todes des linksstehenden pazifistischen Parlamentsabgeordne ten Grigoris Lambrakis am 14. Mai 1963 gedacht. Zu dem Friedensmarsch hatte

die Moskau-orientierte kommunistische Friedensbewegung aufgerufen. Die Friedensorganisationen, die der sozialistischen Regierungs-partei und den Eurokommunisten in Griechenland nahestehen, hatten die Teilnahme abgelehnt.

## Reichen 35 Flaschen Sekt für 35 Hochzeitsgäste?

Ganz genau können auch wir Ihnen das erst nach der Hochzeit sagen - schließlich kommt das auf Ihre Gäste an. Aber: Wir sorgen vor, indem wir vorsichtshalber gleich ein paar Flaschen mehr mitbringen, wenn wir Ihre Hochzeitsfeier arrangieren. Die Flaschen, die nicht entkorkt wurden, nehmen wir dann anstandslos wieder mit.

wieviele Canapés ein Gast durchschnittlich verzehrt, wie reichhaltig das Buffet für 50, 500 oder auch 5000 Gäste sein muß. Wir beraten Sie gem bei der Wahl von Speisen und Getränken, übernehmen die Vorbereitung Ihres Festes, liefern, servieren auf unserem eigenen Geschirr - und räumen natürlich auch wieder

Juftinans & Service

Coupon: Brite einsenden an Lufmansa Service GmbH, Flughalen Frankfurt-Ost, 6000 Frankfurt 75, Tet.; (06 11) 690 55 01 Mich interessient, was der Lufhansa Party Service alles beiern kann. Schicken Silmir desnato bite zur Information und Anregung Ihr Angebot, Die schonsten Buff Oder Julen Sie an Berlin (030) at 01 33 26. Hamburg (040) 509 32 69, Briemen Julen Sie an Berlin (030) at 01 33 26. Hamburg (040) 509 32 69, Briemen Julen Sie an Berlin (030) at 01 33 25. Lamburg (040) 509 32 69, Briemen Julen Sie an Berlin (030) at 01 35 25. Diusseldorf (02 11) 4 216 186, Kolm Bonn (022 03) 40 2164. Studtgart (07 11) 79 50 99, Numberg (09 11) 52 92 11, Munichen (089) 9 21 23 99. Seeheim (062 57) 8 04 62

ab. Das klingt nicht nur wie im Märchen. Damit Sie ganz für Ihre Gäste da sind. Genauer können wir Ihnen schon im voraus sagen, Das ist auch so.

LEICHTATHLETIK

Petranoff

kratzte die

100-m-Grenze

sid/dpa, Los Angeles/Bukarest Gleich mit zwei Weltrekorden

haben die Leichtathleten endgültig

ihre erste Weitmeisterschafts-Sai-son eingeläutet. In Westwood, an der Peripherie der künftigen Olym-piastadt Los Angeles, vollzog sich

die große Speerwurf-Sensation Nur 28 Zentimeter trennen den 25

Jahre alten Amerikaner Tom Pe-

tranoff nach seinem 99,72-m-Wurf

noch von der 100-m-Grenze. Die

## Italien war die große **Uberraschung**

dpa, Varna Die Kämpfer aus der UdSSR schwingen ein Jahrvorden Olympi-schen Spielen in Los Angeles zumindest in den Boxringen Europas am besten die Fäuste. Bei den 25. Europameisterschaften in Varna gewannen acht von zwölf mögli-chen Goldmedaillen und unterstri-chen mit vier Bronzeplaketten ihre

Vormachtstellung.
Lediglich die Bulgaren Ismail
Mustafow (Halbfliegen), Petar Lessow (Fliegen) und Emil Tchuprenski (Leicht) sowie der italienische Vize-Weltmeister Francesco Damiani verhinderten einen totalen sowjetischen Triumph. Damiani verteidigte seinen EM-Titel im Superschwergewicht gegen Ulli Ka-den ("DDR") kampflos, weil der dreifache "DDR"-Meister von der Arztekommission Startverbot

Außer dem Titel für Damiani ge-lang den Italienern mit drei Silber-medaillen die größte Überraschung dieser Titelkämpfe. Die vollzählig versammelten bundesdeutschen Boxer waren am Finaltag zum Zu-schauen verurteilt. Der DABV blieb nach Kattowitz 1974 zum zweiten-

mal ohne EM-Medaille. Die Endkämpfe standen auf einem nur durchschnittlichen Niveau. Auch der sowjetische Weltmeister im Fliegengewicht, Yuri Alexandrow, der im Bantamge-wicht startete, konnte nicht an seine überragenden Leistungen in den Vorrundenkämpfen anknüpfen. Sein Sieg gegen Sami Buzoli (Jugos-lawien) war dennoch ungefährdet. Den meisten Beifall der 3500 Zuschauer erhielt zu Recht Lokalmatador und Weltmeister Ismail Musta-fow. Der Bulgare besiegte den Ita-liener Salvatore Todisko einstimmig nach Punkten.

Glück im Unglück hatte Fliegengewichts-Olympiasieger Petar Les-sow (Bulgarien). Nach einer Augenbrauenverletzung wurde er gleich in der zweiten Runde aus dem Kampf genommen. Da es aber im Finale keinen Abbruchsieg gibt, wurde nur die erste Runda gewertet. Die Kampfrichter hatten den Ungarn Janos Varadi 3:2 vorn, die internationale Jury änderte das Urteil in einen 5:0-Sieg für Lessow um.

Wo die Europäer im Vergleich zur Weltspitze mit den Boxern aus den USA und Kuba stehen, wird schon beim Weltcup vom 17. bis 22. Oktober in Rom zu sehen sein. Der Europäische Verband (EABA) nominierte in Varna drei Mannschaften. Die Europameister bilden das erste, die Silbermedaillengewinner das zweite Team. Gastgeber Italien stellt eine eigene Vertretung. In den Gewichtsklassen, in denen Italiener im Finale standen, wurden Kamp-fer aus der UdSSR, Irland, CSSR und der Türkei nominiert. DABV-Boxer sind in Rom nicht dabei.

FUSSBALL / Auch Darmstadts Wolfgang Trapp kaufte Immobilien bei Wolfgang Zenker: Jetzt wird ein Haus zwangsversteigert

## Der Spieler sagt: "Es geht um meine Existenz"

Immer wieder zuckt es in den Mundwinkeln der blonden Frau. Ilona Trapp greift immer wieder zu einer Zigarette. Auch Wolfgang Trapp (25) sucht dauernd die Zigarettenpackung, obwohl er eigent-lich Nichtraucher ist. Das ist nicht mehr der Fußball-Profi, wie man ihn aus dem Stadion kennt. Wahrscheinlich läßt er sich auch deshalb einen Bart wachsen, damit man Angst und Sorgen nicht aus der blassen Farbe seines Gesichts ablesen kann. "Es geht um meine Existenz", sagt er. Der Fall Wolfgang Trapp war der

WELT bekannt gewesen. Wir berichteten in der Ausgabe v. 10. Mai: "Hat Frankfurts Vizepräsident Wolfgang Zenker einige Profis bei Immobiliengeschäften über den

Tisch gezogen?"

Auch Wolfgang Trapp hat bei
Zenker, dem Vertriebsdirektor der Zenker, dem Verriebschrektor der Südfinanz, zwei Bauherrenmodelle gezeichnet. Das erste Haus in Egelsbach bei Darmstadt kommt aber nächste Woche unter den Hammer. Seit dem 20. April läuft die Zwangsversteigerung. Aktendie Zwangsversteigerung. Akten-zeichen 7K 36/83, Amtsgericht Lan-

Bis zum Wochenende hatte Wolf-gang Trapp noch gehofft, daß ihm der ehemalige Vizepräsident der

der Generalversammlung des Ver-eins nicht mehr zur Wahl an) noch einmal unter den Arm greifen könnte. Eine Umschuldung, irgend

etwas, um die Zwangsversteigerung rückgängig zu machen.
Trapp: "Er wollte wohl helfen, aber wußte nicht wie." Zenker hat bei diesem Treffen am Samstag nicht einmal die Getränke der

Trapps bezahlt.

Über On Mi, Gattin des Eintracht-Stars Bum Kun Cha, hatte sich Ilona Trapp an die WELT gewandt. Der Koreaner, ebenfalls bauherrengeschädigt, wird Zenker auf Schadenersatz verklagen. Auch im Hause Cha war die Frau mutiger gewosen als der Mann. On Mi ger gewesen als der Mann. On Mi forderte Ilona Trapp auf, gegen den mächtigen Immobilienmann zu

Wolfgang Trapp hatte das Haus 1980 bei Zenker gekauft. Kaufpreis 499 000 DM. Zenker, zu dieser Zeit nocht nicht Vizepräsident, aber bei der Eintracht der große Freund der Spieler, hatte von Trapp eine Voll-macht erhalten, um die Darlehen mit der Westdeutschen Landesbank abzuwickeln.

Niemals, sagt Wolfgang Trapp, habe Zenker ihn auf die Gefahr der Bauherrenmodelle hingewiesen. Diese Abschreibungsprojekte loh-

erworbenen Immobilien nicht überteuert sind und der Käufer auf lange Sicht in einer hohen Steuerprogression bleibt Daß Trapp keir Star und auch

kein Topverdiener werden würde, war damals school klar. Trapp war bei der Eintracht nie mehr als ein Ersatzmann. Sein Jahresverdienst schwankte zwischen 120 000 und 150 000 DM brutte, je nach Einsät-

Doch er vertratte Zenker blind. Der überredete den Spieler im Frühjahr 1981 sogar zum Kauf ei-



370 000 DM. Im Sommer 1982 wechselte Trapp zu Darmstadt 98, weil er das Reservistenleben bei der Eintracht nach fünf Jahren endgültig satt hatte. Als nun die Darmstädter vor Monaten die Ge-hälter der Spieler kürzen mußten, drehten Zins- und Tilgungsbela-stungen der Familie Trapp finan-ziell die Luft ab. Die Trapps be-fürchten, daß auch das zweite Hans demnächst versteigert werden

Das erschütternde Bekenntnis eines 25jährigen: "Ich weiß nicht, wie wir jemals aus dem Schlamassel wieder herauskommen sollen." So wie es aussieht, hat Trapp eine

halbe Million verloren. Mit seinen Beinen allein wird er die Schulden kaum mehr herein-spielen können. Denn bei Verhandlungen mit neuen Arbeitgebern werden Trapp und sein Mana-ger Rolf Otto immer wieder mit der Frage konfrontiert: "Haben auch Geschäfte mit Zenker gemacht?"

Man braucht keine propheti-schen Gaben: Der Fall Trapp wird nicht die letzte Pleite eines Zenker-Kunden bleiben. Am Freitag hat der Ex-Vize der Eintracht noch seine goldene Uhr vorgezeigt. In die Rückseite der Rolex ist die Aner-

kennung für 750 verkaufte Bauherrenmodelle eingraviert.

Da Zenker mit mindestens 80
Fußballprofis solche Geschäfte gemacht hat, kann man sich vorstellen, was einigen Bundesligaspielern demnächst blüht, denn in der
Bundesliga werden die Arbeitsplätze weniger, und Gehalts- und
Prämienkürzungen sind an der Tagesordnung. Und Zenker ist da
nicht einmal der einzige, der auf
diese Weise an die Provisionen und
Gehälter gutgläubiger, unerfahre-Gehälter gutgläubiger, unerfahre-ner und in finanziellen Dingen unmündiger Kicker gekommen sein

Das ist ihm nicht einmal schwer-gefallen. Schließlich benutzte er eine Masche, auf die viele hereinfallen. Er umgarnte sich mit Stars, ließ diese für sich werben. Selbst Jürgen Grabowski, ein Jahrzehnt lang das Idol der Eintracht, knüpfte in den vergangenen Jahren ge-gen ein monatliches Fixum für Zenkers Südfinanz Kontakte mit Spielern. So berichtete gestern das Magazin "Der Spiegel". Grabow-skis Nachfolge in der Umkleideka-bine der Eintracht bat inzwischen Roland Borchers angetreten, der auf der Pressekonferenz am Freitag stolz davon berichtete, daß er schon drei Bauherrenmodelle ver-

Das nächste Spiel: 29. Mai: Island

Junioren-RM (bis 18 Jahre): in Ens-

land, 2. Spieltag: Gruppe A: CSSR — Bulgarien 0:0, Deutschland — Schwe-den 1:0.

· YOLLEYBALL

21. Internationales Turnier, Herre

11. Internationales Tunner, Herren, in Bottrop: Finale: Bulgarien – Roter Stern Preßburg 20; Spiel um Platz 3: Holland – Gwardia Breslau 20; um Platz 5: Deutschland – Dukia Liberic 2:1; um Platz 7: TuS 04 Leverkusen – VBC Paderborn 2:0.

2110 1:0 3:1 2101 2:3 2:2 2002 0:2 0:4

Spanien
 Niederlande

L CSSR

Rumanin Anisoara Cusmir be-gnügte sich dagegen in Bukarest mit der geringstmöglichen Steigerungsrate: Um einen Zentimeter übertraf sie im Weitsprung mit 7,21 m den Weitrekord ihrer Freundin Valy Ionescu. "Hallo, das sieht aber gut aus", kommentierte der Stadionsprecher in Westwood den Flug des Speeres und verkündete durch die Um-rechnung von Fuß und Zoll auf Meter verwirrt, nach der Landung zunächst sogar 99,84 m. Doch auch die offizielle Weite von 99,72 m konnte der neue Weltrekordmann kaum fassen: "Das war der Wurf, von dem jeder Speerwerfer jahrelang träumt. Das war einfach per-fekt." Wenn man seinem Trainer Bill Webb glauben kann, dürfte die Überraschung bei Petranoff jedoch nicht so groß gewesen sein. Webb

> werfe ich über 98 Meter." Bei seinem Wurf herrschte abso-5410 10:5 9:1 4211 8:2 5:3 4112 5:6 2:5 3102 4:10 2:4 4013 2:6 1:7 lute Windstille. "Nicht auszudenken, wo der Speer bei günstigem Gegenwind gelandet wäre", mein-te der Handelsstudent,

erzählte von einem Telefonge-

spräch am Sonntagvormittag: Er rief an und wollte nur sagen: Ich fühle mich phantastisch, heute

Der Aufstieg von Tom Petranoff gleicht einer amerikanischen Karriere. 1977 folgte er seinem Bruder aus Chicago nach Kalifornien, um Kälte und Schnee zu entgehen und um sein Glück als Baseballspieler nı versuchen Eines Tages beob-achtet er die Speerwerfer beim Training, half beim Einsammeln der Geräte und warf sie dabei weiter zurück als die trainierten Athleten die Speere über den Platz hatten fliegen lassen. Der Wurf-Trai-ner des Palomar-College sah das und nahm Petranoff unter seine Fittiche - ein neuer Star war gebo-

Der 1,86 m große und 81 kg schwere Petranoff hat sein Studium unterbrochen. Er arbeitet täglich bei einer Brauerei und konzentriert sich ganz aufs Speerwer-fen. Sein Ziel sind nicht die Olympischen Spiele, sondern die Welt-meisterschaften im August in Helsinki. Er sagt: Hier in Amerika kennt mich als Speerwerfer nie-mand. Wenn ich in ein Restaurant gehe, fragen sie: "Ein Speer, ist das der Ball mit der Kette oder dieses dicke runde Ding?' Aber in Finnland, da ist das Speerwerfen eine

Petranoff schlug auch seinen Landsmann Bob Roggy, dem am ehesten eine neue Bestmarke zugetraut wurde. Roggy war nicht ent-täuscht, er sagte: "Das war nur der Anfang, bald fallen die hundert

#### STAND PUNKT JUNIOREN-EM

## Magere Zeiten

Nie zuvor hat der 520 000 Mitglieder umfassende Deutsche Schwimm-Verband (DSV) so um seine Finanzkraft gerungen wie jetzt. 1982 tagelang illiquide, 1983 Deckung des Haushalts in letzter Minute – diese Alarmzeichen ver-hallten ungehört gierten ungehört.

Wie ist es sonst zu erklären, daß

die 146 Frauen und Männer im Kronacher Schützenhaus scharf Kronacher Schützenhaus schaff auf ihr Präsidium schossen und per Handstreich auf 400 000 Mark jährlich verzichteten? Genau den Betrag hätte die Einführung eines Wettkampfpasses gebracht, der die Vereine überhaupt nicht und die Aktiven nur minimal belastet hät-te Genau 8 60 West im Jehr sollte te. Genau 9,60 Mark im Jahr sollte das umstrittene Papier die Schwimmer, Springer oder Was-serballer kosten – nicht mal eine Mark im Monat. Aber nein, die Delegierten wußten es wieder einmal besser. Sie verschließen die Augen vor dringenden Erforder-nissen, für die sie nicht einmal einen Finger krümmen müßten. Nur der Sportler wäre in vertretbarem Rahmen gefordert worden - womit er den Verband vor mageren Jah-

ren hätte bewahren können Die Schreckensvision der Zahlungsunfähigkeit bleibt dem Deutschen Schwimm-Verband also erhalten. Manche Funktionäre wa-chen halt erst dann auf, wenn es zu spät ist. DIETMAR FUCHS

## Hoffen auf Schützenhilfe

dpa, Manchester Um sich noch für das Halbfinale bei der Junioren-Europameisterschaft in England zu qualifizieren, benötigt die Auswahl des Deut-schen Fußball-Bundes (DFB) unter 18 Jahren ("U 18") Schützenhilfe von Schweden. Das Team von Jugendtrainer Dietrich Weise liegt nach der Auftakt-Niederlage gegen die CSSR (1:3) und dem 1:0-Sieg über Schweden in der Gruppe A mit 2:2 Punkten nur an dritter Stelle hinter der CSSR und Bulgarien (je 3:1 Punkte).

Das deutsche Team kann also den ersten Tabellenplatz, der allein zur Halbfinal-Teilnahme berech-tigt, nur erreichen, wenn es heute in Everton gegen Bulgarien ge-winnt und Schweden gleichzeitig die CSSR besiegt.

Weise, der den DFB mit Saisonende verläßt, hatte sich seinen Abschied nach fünf Jahren etwas erfolgreicher vorgestellt. Doch die Spieler des Jahrgangs 1964, die noch vor zwei Jahren im Wettbe-werb "U 16" in Italien Vize-Europameister geworden waren, zeigen in England nicht das, was sie kön-

Sie spielen bei diesem Turnier viel zu verkrampft. Mit der Bela stung, sich erfolgreich durchsetzen zu müssen, werden die meisten Spieler einfach nicht fertig", er-klärt Weise die Gründe für das bislang schmale Abschneiden des deutschen Nachwuchses.

## SPORT-NACHRICHTEN

### Thül gewann Golftitel

Feldafing (GB) – Als amtierender Deutscher Golflehrer-Meister ge-wann Heinz-Peter Thül im bayeri-schen Feldafing erstmals auch die Nationale Offene Deutsche Golf-Meisterschaft. Von der 1. Runde an führend schafte es der Hubbelra-ther mit 69+68+72+74=283 Schlägen erst nach spannendem Zweikampt vor dem eberfalls 19 Jahre jungen Amateur-Nationalspieler Thomas Dekorsy (Stuttgart), der 70+69+73+73=285 Schläge bei Stan-dard 70/Par 71 brauchte.

Boxtrainer erschossen

Mexico City (sid) - Der mexikanische Boxtrainer Roberto Jimenez wurde in Mexico City von einem Unbekannten im Boxring erschos-sen. Als der 72 Jahre alte Jimenez nach der zehnten Runde des Kampfes zwischen seinem Schützling Jaime Casas und Arturo Hernandez in den Ring geklettert war, fiel der tödliche Schuß.

### Heese zu Fortuna Köln

Köln (sid) - Horst Heese wird ab der nächsten Saison neuer Trainer beim Fußball-Zweitligaklub Fortu-na Köln. Der Nachfolger von Martin Luppen erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Luppen trainiert in der nächsten Saison den Amateur-

Oberhausen muß bangen Oberhausen (sid) – Rot-Weiß Oberhausen, Meister der AmateurOberliga Nordrhein, muß um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur zweiten Fußball-Bundesliga bangen. Die Oberhausener erhielten vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein Schreiben, in dem die Voraussetzungen für die Erteilung einer Lizenz angezweifelt werden. Aus alten Bundesligazeiten drückt Oberhausen noch eine Schulden-last von 1,3 Millionen Mark.

Gerz wurde 70 Jahre alt Düsselderf (sid) – Alfons Gerz, der Gründer und heutige Gesamtleiter der Unternehmensgruppe Sport-Informations-Dienst (sid), wurde

## ZAHLEN

| FUSSI                                                                                                                               | EALL                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EM-Qualification                                                                                                                    | Gruppe 3: In Bu-                      |
| iapest: Ungarn — Gi<br>1. England<br>2. Dänemark<br>3. Griechenland<br>4. Ungarn<br>5. Luxemburg<br>Das nilchste Spiel:<br>– Ungarn | 4 2 0 2 14:9 4:4<br>5 0 0 5 5:25 0:10 |

Gruppe 5: In Bukarest: Rumänien -

| Som out in manney. | COLAC    | ueu -  |      |
|--------------------|----------|--------|------|
| ern 5:0            |          |        |      |
| CSSR               | 5230     | 12:5   | 7:3  |
| Rumänien           | 5311     | 6:2    | 7:3  |
| Schweden           | 4211     | 8:4    | 5:3  |
| Italien            | 4031     | 3:4    | 3:5  |
| Zypem              | 6024     | 3:17   | 2:10 |
| Des nächste Spiel: | 29. Ma   | i: Sch | we-  |
| en – Italien.      |          |        |      |
|                    | Walasta. | 20-1   | -    |

GOLF
Nationale Offene Deutsche Meisterschaft in Feldaffing (Standard 70/Par71); Endstand, Herren: 1. Thil (Hubbeirath) 69+68+72+74-283, 2. Dekorsy
(Stuttgart) 70+69+73+73-285, 2. Knauss
(München) 72+69+73+73-287, 4. Adamowicz (Gütersloh) 77+69+72+71-289, 5.
Kilian (St. Eurach) 72+73+73+73-293, 6.

7. Gögele (Augsburg)
75+68+73+72-294, Kessier (Kronberg)
75+72+71+76-294.

LEICHTATHLETIK
Intersationales Meeting in Peking:
Stabhochsprung: 1. Schmidt (Zwei-brücken) 5,25 m, 2. Takahashi (Japan)

## Rainald Grünwald

3. 5. 1926 15. 5. 1983

Mitglied unserer Geschäftsleitung

Wir trauern um einen Freund und verdienten Mitarbeiter, den wir nicht vergessen werden.

Geschäftsleitung, Gesamtbetriebsrat und Mitarbeiter FERRERO OHG mbH

> Stadtallendorf Frankfurt/Main

The second secon glicies and the same of the sand Selection Selection Selection Selection Selection Selections

SEE THE THE SEE

Balter des di Sentas Sentas di Tori di Sentas Sentas di La Cinda Market Harmon Rich Bed stes to: sen helt MEDICAL A DET LONGSTON z teitet Merkinen late starger i room, do. mente seuva Mendahe

Sengung Der Gillerine make and int matter 企业 etter Zille, sowi <u>ಯ ಕರ್ಮಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ</u> Beist der Begrand des 1 im lebens un i maint **d**a ader Erriffmungswehr Ren Richter solltern Sie temer Autre, but Establiqu stebenen Faten mut ih

medichen Zuserunger egingen ansenen. Dumi gene saiche Entscheid ism Kaiserstamitti e wien im mrafrechtlich me Menschen? Da Bundesvertassur

Dank an **He**s k etwa fundjahriges

Find was are essible ede ich essen konnte ton Hermann He ane uns ernen ganze aif, etwas noch viel sessige Nahrung in en und Büchern. I belebt und dafür dank Mr. freunduch

Offene Frage

Sehr geehrte Darnen i s verschlagt einem an Man muß nicht e bemühen, um das F iplansener Form i sollten aber auch Wochen so oft d

esinnung verstan

EICHTATHUE Petranoff

siddpa Los Angelan Gleich mit zwei web iben die Leichtathken erste Weitmeisten umärin Anisoara Con nügte sich dagegen mit it der geringstmöglichet ingsrate: Um einen kei nertraf sie im Weden. ngsraue in Weitspung den Weitrekord ihr k

aly lonescu.

Hallo, das sieht abs a Westwood den Plus de id verkundete dien chaing von Fis und a chaing von Fis und keine verwirt, nach delle inächst sogar 99.84 m bei e offizielle Weste von P aum fassen. Das water an dem jeder Speciale ng traumi. Das water kt. Wein man seinen ill Webb glauben kam & berraschung bei Petrank icht so groß gewesn an Zahite von einem le wäch em Sonnagweite ef an und wolle nur ihie mich phantasissi erfe ich über 98 Meter Bei seinem Wurf herst ite Windstille. Nicht en. wo der Speer bei a egenwand gelandet wa der Handelsstudent Der Aufstieg von Tom h eicht eine: amerikanse ere. 1977 folgte er senei is Chicago nach Kalikon alte und Schnee zuense m sein Glück als Bashi

n die Speere überden? n fliegen lassen De 😜 er des Paiomar-College nd nahm Petranofi men ittiche - ein neuer Sure; Der 156 m große und thwere Petranoff has num unterbrochen. Er a ighen be, einer Brauses entment such ganz aufs & m. Sein Ziel sind nicht der ischen Spiele, sonden el eusterschaften un Auger nk: E: sag: Hier m k enint much als Speemet and. Wenn ich in ein Bethe fragensie En Speri ar Ra., rr.: der Kenendr icke minde Ding" Aberi nd, da :st das Speerweit ationale Angelegenheit andsmann Bob Rogg, & resten eine neue Bestoet aut wurde Rogg wund nuscht er sagte Dasser nfang, bald fallen der

I versuchen. Eines Tage

thtet er die Speewale

raining had been for

er Gerate und warf sed

cratzte die 00-m-Gree

- 113 - Dienstag. 17. kg

suchung über den Erfolg bzw. Miß-erfolg der derzeitigen Fördermaßnshmen für Lernbehinderte in Ih-rem Bericht "Eine Attacke gegen Sonderschulen" angesprochen haben, und verstärkt nach dem Leserbrief "Sonderschulskandal" vom 2. Mai erhalte ich immer wieder Anfragen zwecks ausführlicher Information.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf meine veröffentlichte Studie Kinder mit Schulschwierigkeiten" im Beltz-Verlag, welche über jede Buchhandlung zu hezie-hen ist. Neben meiner Untersuchung sind dort die Ergebnisse aller mir bekannten in- und ausländischen Studien zusammengetragen und bewertet. Sie alle zeigen eine eindeutige Tendenz auf: Die Be-schulung in Lernbehindertenschulen führt nicht zu leistungsfähigen Jugendlichen, welche optimal auf die Integration in unsere Lebensund Arbeitswelt vorbereitet sind.

Die immer wiederkehrende Frage nach dem Warum möchte ich mit einem Vergleich aus dem Kfz-Bereich beantworten. Die Konstruktion des Käfer-Modells war unbestritten eine großartige Tat. Über Jahrzehnte gelang es zudem, das Modell dem technischen Fortschritt anzupassen. Schließlich aber war ein Entwicklungsstand erreicht, auf dem zeitgemäße Er-

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Briefe an DIE WELT

## Hilfe für Lernschwache

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Sie meine empirische Unter-

fordernisse nicht mehr oder nur mit unangemessenem technischen Aufwand in das Modell einzubrin-

Die Frage war demnach

1. ein technisch veraltetes, 2. ein dem technischen Entwicklungsstand angemessenes, gleich-wohl unwirtschaftliches Auto zu bauen oder

3. ein völlig neues Modell zu ent-

Für die wirtschaftlich einzig ver-tretbare Alternative 3 entschied sich der betroffene Konzern gerade noch früh genug, um unter den Großen der Autobranche bleiben zu können und die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik stabilisieren zu helfen.

Im Bereich der Förderung der Kinder mit erheblichen Schul-schwierigkeiten befinden wir uns heute in einer ähnlichen Situation. Die Zeit drängt, wenn wir uns in der Bundesrepublik nicht von zeit-gemäßen Erfordernissen abkoppeln wollen, weil in zahlreichen Nachbarländern die neuen Fördermodelle bereits erprobt und - mit breiter Zustimmung der Öffentlichkeit - zur Regel geworden sind.

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Karl Merz, Hamburg 62

Hiermit beenden wir die Diskussion zu diesem Thema.

### Simplicitas

Die Bischöfe in Amerika wollen den Generälen vorschreiben, welche Waffen sie nicht gebrauchen dürfen. Die Anwendung von Atom-waffen ist also unerlaubt, Sünde! Waren nun die Abwürfe der Atombomben auf Japan auch Sünden, sogar Todsünden, die Abwürfe der konventionellen Bomben auf Dresden dagegen kleinere, läßliche Sünden oder gar erlaubt?

Da die Verantwortlichen für den Einsatz von Nuklearwaffen nicht alle Mitglieder der römisch-katholischen Kirche und schon gar nicht Angehörige von Kolpingsvereinen sind, dürfte das Bischofswort bei den atheistischen Herren im Kreml nur ein listiges Lächeln bewirken. O sancta simplicitas!

Mit freundlichen Grüßen Dr. Paul Beckmann,

## Rechtsanspruch

Rente ist und war niemals eine Sozial-Leistung Das muß man den jeweiligen Machthabern ins Ge-dächtnis rufen. Arbeiter und Angestellte haben ihr Arbeitsleben lang Beiträge bezahlt und diese Gelder dem jeweiligen Staat zinslos anvertraut. Es ist seit jeher ein Generationsvertrag gewesen. Nur wenn die Gelder zweckentfremdet wurden, geriet das Gebilde der Renten-versicherung ins Schwanken.

In der privaten Wirtschaft würde man so ein Handeln schlicht Be-trug nennen. Aber die Politiker haben ja bekann:lich in vielen Dingen einen Freibrief und kommen ungeschoren über die Runden.

Es mutet ge ade schwachsinnig und verbreche isch an, wenn man die ewigen Fentendebatten der letzten Zeit sich mit anhören mußte, ohne daß die Betroffenen die Möglichkeit hatten, dagegen was unternehmen. Renten sind keine Almosen, möchte ich Herrn Blüm zurufen, falls er das noch nicht wissen sollte. Da hilft auch kein Hinweis, daß er aus einer Arbeiterfamilie stamme und Gewerkschaftler war ind ist. Nur Taten und keine Spriche sind entschei-

Mag auch über anderen Sozialleistungen manchmal zu Recht ge-stritten werden so handelt es sich bei der Normal-Rente um eine unverzinste Rückzahlung je nach Größe der geleisteten Beiträge. Alles andere ist staatlicher Betrug.

Mit vorzüglicher Hochachtung

### Im Tornister "Maximim Offenburung bu Sieher Ring": GEISTIGE WELT vom 7. Mai

Der Beitrag in der WELT über die Neuauflage der Werke Stefan Georges ist leider zwiespältig

Es gab Zeiten, in denen man sich heftig an Schiller rieb (z. B. auch Otto Ludwig). Obwohl sich George "ihrem Werben immer wieder entzogen hat" und die Brüder Stauffenberg seine Jünger waren (die WELT bringt dankenswerterweise ein Bild), wird er deutlich in die Nähe der Nazis gerückt.

In den Primen und Lesevereinen haben wir uns seinerzeit mehr mit George als mit Rilke beschäftigt, dessen Ergriffenheit bei einer Lesung Georges der Verfasser sogar selbst erwähnt. Auch in den Tornistern der jungen Weltkrieg-I-Solda-ten waren Werke von George reichlich vorhanden.

Das Unterfangen des Klett-Cotta-Verlages verdient daher jede Förderung und Empfehlung für die Jugend, damit sie die Vielfalt der deutschen Dichtung erfaßt.

Wo Rilke begraben liegt (obwohl abseits), wird oft erwähnt, aber welch Italienfahrer und Georgefreund, der über den Gotthard fährt, weiß, daß er bei der Durchfahrt durch Locarno dicht an der Grabstelle von Stefan George vor-beirollt. Sie liegt auf dem Friedhof von Minnsio direkt an seiner Mauer gleich hinter dem Gemeindehaus (Municifico) an der linken Seite der Vier san Gottardo (rechts eine Kirche). Sollte man Locarno nicht um ein Hinweisschild bitten

Mit freundlichen Grüßen Leo Weber, Herford

## Wort des Tages

99 Wenn auch die Freude eilig ist, so geht doch von ihr eine lange Hoffnung her, und ihr folgt eine längere Erinnerung nach. 99
Jean Paul, dt. Dichter (1763–1825)

## Personalien

**GEBURTSTAGE** Prof. Dr. h. c. Helmut Becker, emeritierter Direktor des Berliner

Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und von 1956 bis 1974 Präsident des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, feiert am 17, Mai seinen 70, Geburtstag. Der gebürtige Hamburger, Sohn des Islamforschers und späteren preußischen Kultusministers Carl Heinrich Becker, war nach Studium und Kriegsdienst els Anwalt, unter anderem in den Nürnberger Prozessen als Vertei-diger des Staatssekretärs Ernst von Weizsäcker, tätig. Seit 1949 diente seine Anwaltstätigkeit fast ausschließlich der rechtlichen und kulturpolitischen Beratung von kulturpolitischen Organisa tionen der verschiedensten Art, vor allem von Privatschulgruppen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Nach seiner Ernennung zum Honorarprofessor für die So-ziologie des Bildungswesens an der Freien Universität Berlin übernahm Becker (bis 1981) die Leitung des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Becker war u. a. neun Jahre lang Mitglied des Deutschen Bildungs rates, des Kulturbeirats des Auswärtigen Amtes und des Beirates für Innere Führung beim Verteidi-

Sechzig Jahre alt wird am 17. Mai Dr. Ing. Ulrich Domm, Leiter des Vorstandsbereichs Pumpen und Armaturen der Klein, Schanz-

gungsministerium.

lin & Becker AG in Frankenthal

#### **EHRUNG**

Das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Deutschland überreicht am 18. Mai Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Ri-chard Löwenthal Der Sozialdemokrat, Autor zahlreicher Publikationen, darunterauch einer Biographie von Ernst Reuter, hat hon vor der letzten Bundestagswahl als stellvertretender Vorsitzender der Grundwerte-Kommission seine Partei davor gewarnt. ihr klassisches Wählerpotential unter den Facharbeitern zugunsten von Randgruppen zu vernachlässigen.

Mit dem mit 5000 Mark dotierten Kulturpreis der deutschen Frei-maurer ist auf dem Deutschen Logentag in Hof der 1982 ausge-bürgerte und jetzt in Köln lebende russische Regimekritiker und Germanist Lew Kopelew, 71, ausgezeichnet worden.

### WAHL

Zu seinem neuen Vorsitzenden hat der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins (DAV) Ludwig Koch, 48, langjährigen Vorsitzenden des Kölner Anwaltvereins, gewählt. Er löst **Dr. Hans-Jürgen** Rabe, Hamburg, ab, dernach fünf-jähriger Amtszeit nicht mehr kan-

## Ein skandalöses Urteil

Das Urteil des 3. Senats des Bun-desgerichtshof vom 27, 4, 83 ist mir unverständlich. Ich finde es ungeheuerlich, um nicht zu sagen skan-dalös! Diese Herren Richter entscheiden am grünen Tisch, wann ein Mensch rechtlich ein Mensch

Dabei ist es bei den heftigen Diskussionen in den vergangenen 13 Jahren den Wissenschaftlern und den meisten Menschen unseres Landes klargeworden, daß das Leben eines neuen Menschen mit der Vereinigung der väterlichen Sa-menzelle und der mütterlichen Eizelle zu einer Zolle, sowie der danach einsetzenden Zellteilung

Das ist der Beginn des menschlichen Lebens und nicht das Einsetzen der Eröffnungswehen. Diese Herren Richter sollten sich einmal in einer Abtreibungsklinik die abgetriebenen Föten mit ihren allzumenschlichen Zuckungen und Bewegungen ansehen. Dann würden e eine solche Entscheidung nicht fällen. Sind denn die Kinder, die durch Kaiserschnitt entbunden werden, im strafrechtlichen Sinne

Das Bundesverfassungsgericht

## Dank an Hesse

Als etwa fünfjähriges Flüchtlingskind war die erste Schokolade, die ich essen konnte, ein Geschenk von Hermann Hesse. H. H.

sandte uns einen ganzen Karton Er schickte, was ich erst später begriff, etwas noch viel Wichtige-res; geistige Nahrung in Form von Briefen und Büchern. Durch solche Hilfe haben wir in bitterster Not nach der Flucht aus Breslau überlebt, und dafür danke ich Hermann Hesse noch heute.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Kiefer, Hamm 1

## Offene Fragen

Sehr geehrte Damen und Herren,

es verschlägt einem schier den Atem Man muß nicht erst Gespenster bemühen, um das Fürchten zu lernen, bei dem Verhältnis bestimmter Kreise unserer Gesell-schaft zu fundamentalen Begriffen der Moral und Ethik. In geradezu exemplarischer Form ist dies jedoch wieder einmal an dem Film-Machwerk "Das Gespenst" offen-

Es sollten aber auch Konsequenzen gezogen werden. Wenn in den letzten Wochen so oft die Rede von einer Wende ist, dann sollte darun-ter auch vor allem eine geistige Neubesinnung verstanden werden, die sich in diesem Fall ganz konkret beweisen könnte.

Vorerst bleiben einige Fragen Wieso wurde das Drehbuch vom Innenministerium nicht abge-

Wie kann die Jury der evangeli-schen Filmarbeit eine Empfehlung aussprechen und welches Verständnis von Christus haben die

Jurymitglieder eigentlich?
In welcher Verantwortung befindet sich der "Künstler" und wie können weitere Entgleisungen verhindert werden?

Leider ist es jetzt zu spät, um zu fordern "wehret den Anfängen". Man sollte wenigstens den Aus-

Hochachtungsvoll W. Gröninger, Bad Homburg v. d. H.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröfist nach einem Beschluß vom 22.6.77 (1 BvL 2/14) gegenteiliger Meinung wie der 3. Senat des Bundesgerichtshofs. Es entschied, daß es mit Art. 3 Abs. 1 des Grundge setzes in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip nicht vereinbar sei, wenn ein Kind, das vor der Geburt durch einen Berufsunfall oder Berufskrankheit seiner unfallversicherten Mutter geschädigt worden ist, von den Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung ausgeschlossen bleibt. Auch der Gesetzgeber hat in sei-

ner Sozialgesetzgebung in Para-graph 555 RVO festgelegt: "Wer als Leibesfrucht durch einen Arbeitsunfall der Mutter während der Schwangerschaft geschädigt wird, steht einem Versicherten gleich, der einen Arbeitsunfall erlitten hat. Also das Bundesverfassungsge-richt und der Gesetzgeber haben dem Ungeborenen für die ganze Zeit der Schwangerschaft – und nicht erst ab Beginn der Eröff-nungswehen – bei Schädigungen das volle Recht eines Versicherten zugestanden, sie gelten also auch vor den Eröffnungswehen als rechtlich vollwertige Menschen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. med. J. Vogel. Berrenrath/Köln

## Sinnlose Hilfe

Sehr geehrte Herren.

der Schreiber des Briefes irri, wenn er meint, daß das Geld, wel-ches Athiopien durch die Entwick-lungshilfe erhält, den Menschen in diesem Staat auf Dauer hilft.

Im ersten Augenblick werden sie wahrscheinlich mehr zu essen haben. Aber gerade dadurch wird die Möglichkeit des Mißbrauchs der Bevölkerung durch die äthiopische Regierung noch größer. Daß Athiopien den größten Teil seiner Devisen für Waffenkäufe im Ausland verwendet, ist eine Tatsache. Nur blinde oder naive Leute könner nen den Mißbrauch des Geldes nicht zur Kenntnis nehmen. Das kriegerische Abenteuer gegen So-malia ist ein Beweis dafür.

Wenn ein Land ein expansioni-stisches Ziel hat, obwohl die Bevölkerung (auch dadurch) hungert, so ist die Entwicklungshilfe in diesem Land fragwürdig. Es wäre sinnvoller, wenn die westlichen Länder einen massiven Druck auf die äthiopische Regierung ausüben würden, um die Militarisierung des Landes zu stoppen.

> Mit freundlichen Grüßen Lipo, Bonn 3

## Superkontrolle

Sehr geehrte Redaktion, der Leserbrief des Herrn Vogel-sänger von der AOK Dortmund in Ihrer Ausgabe vom 11. 5. 83 hat mir sehr zu denken gegeben: Was sind doch die Erfinder des Fragebogens zur Volkszählung, der durch höchstrichterliches Urteil zunächst zu den Akten gelegt wurde, für Stümper im Vergleich zu der perfekten Überwachung der Pflichtversicherten und der Ärzteschaft durch die Pflichtkranken-

Nicht, daß ich für die Überforderung der sozialen Einrichtungen unseres Staates kein Verständnis hätte, da das Anspruchsdenken der Sozialversicherten die Arzteschaft zwangsläufig in Gewissens-konflikte bringt und daher auf Dauer erpreßbar macht, aber was werden die Grünen und die Rosa-roten aller Schattierungen min zu dieser ihre individuellen Grund-macht, hoeinträchtigenden Verhalrechte beeinträchtigenden Verhal-tensweise ihres Lieblingskindes, der Zwangsversicherung, sagen?

Mit freundlichen Grüßen Dr. V. H. Pauls.



## FORD IN AKTION. DAS NEUE VOLLSERVICE-LEASING-PROGRAMM.



Wenn's um Ihre Firmenwagen geht – lassen Sie sich die Arbeit einfach abnehmen. Denn die Ford Credit Bank hat ihr Leasing-Angebot jetzt um das neue Vollservice-Leasing-Programm erweitert. Dieses neue Programm reduziert

den Verwaltungsaufwand für Firmenwagen auf ein Minimum. Damit Ihr Kopf frei bleibt für die Aufgaben, die wirklich nur Sie erledigen können. Sie lassen andere für sich arbeiten, aber Sie haben kein Risiko. Der Aufwand für Wartung und Verschleiß bleibt

über die gesamte Laufzeit fest. Und Sie bleiben flexibel, wenn's um Investitionsentscheidungen in anderen Bereichen Ihres Unternehmens geht. Und nun wählen Sie – 3 Pakete stehen zur Verfügung.

Paket A: Umfaßt die Kosten für Wartung und Verschleißreparaturen. Inklusive Material. Ganz egal, wie sich die Kostensituation entwickelt - Sie zahlen monatlich immer nur den gleichen Betrag.

Paket B: Umfaßt zusätzlich den Ersatz von fabrikneuen Sommerreifen. Inklusive Montage und Auswuchten (nur zusammen mit Paket A).

Paket C: Umfaßt die Kfz-Haftpflicht- und -Vollkaskoversicherung inklusive Reparaturkosten-Verauslagung und Schadenabwicklung bei Unfällen. Und wenn Sie wollen, ist sogar noch mehr möglich: Insassen-Unfallversicherung, Auto-Schutzbrief, Verkehrsrechtsschutz und Kfz-Steuer. Das Paket C können Sie auch gesondert – also ohne die Pakete A und B - in Anspruch nehmen.

3 Pakete, die auch Ihre Mitarbeiter entlasten. Ihr Fahrer erhält für das geleaste Fahrzeug einen Leasing-Ausweis. Damit kann er bargeldlos die entsprechenden Dienstleistungen nutzen. Bei allen Ford-Händlern bzw. bei den benannten Reifenfirmen, überall in der Bundesrepublik.

Freie Wahl haben Sie auch bei der Entscheidung, welchen Ford Sie leasen wollen. Vom spritzigen Fiesta über den neuen Sierra bis hin zum bewährten Ford Transit.

Fragen Sie Ihren Ford-Händler.



FORD FIESTA · FORD ESCORT · FORD SIERRA · FORD CAPRI · FORD GRANADA · FORD TRANSIT

## Gespräch bei Kohl über Waldsterben

Bundesweite Maßnahmen zur Bekämpfung des Waldsterbens sind ein Thema des Gesprächs, das die Ministerpräsidenten der Län-der am Donnerstag mit Bundes-kanzler Helmut Kohl in Bonn führen werden. Dabei soll auch noch einmal über die Großfeuerungsanlagenverordnung gesprochen wer-den, in die auf Drängen des Bundesrates verschärfte Bestimmungen aufgenommen wurden.

Während der zuständige Bunwahrend der zustandige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) bereits zu verstehen gab, daß er auch die verschärften Bestimmungen "mittragen"
könne, sind dagegen Bedenken
von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) laut geworden Bei der Untradung mit worden. Bei der Unterredung mit den Länderministerpräsidenten, an der auch Zimmermann teil-nimmt, will der Kanzler offenbar klären, ob bei einzelnen Bestimmungen noch Kompromißmög-lichkeiten gefunden werden können. Das Bundeskabinett wird sich in Kürze noch einmal mit der Ver-

ordnung beschäftigen müssen. Das FDP-Präsidium hat gestern neben einem abgestimmten Vorgehen zwischen Bund und Ländern zugunsten der Luftreinhaltung er-neut die Einberufung einer Konfe-renz zum Schutz des Waldes mit Vertretern aller europäischen Länder aus West und Ost gefordert.

## Stoltenberg zieht die Bremse bei Staatsausgaben

Fortsetzung von Seite 1

ren sollen; dazu gehört zum Beispiel der Einarbeitungszuschuß bei Tätigkeitswechsel, der nicht nur gesenkt, sondern auch bei Verbleib in demselben Betrieb ausgeschlossen werden soll.

 Der Mutterschaftsurlaub, der berufstätigen Müttern bisher vier Monate lang mit je 750 Mark be-zahlt wurde, soll auf drei Monate gekürzt werden. Die Ersparnis be-trägt rund 4300 Millionen Mark.

Der Bundeszuschuß an die landwirtschaftliche Altershilfe soll um 115, der für die Knappschaft (Bergbau) um etwa 750 Mill. Mark gekürzt werden.

• Etwa 1,4 Milliarden Mark will Stoltenberg bei den Etatverhandlungen mit den Ressorts herausholen, die bis zum 10. Juni abge-

schlossen sein sollen Ungeachtet der Einsparungen hat Stoltenberg im '84er Haushalt "zusätzliche wachstumsfördernde Maßnahmen" von etwa 1,5 Milliarden Mark veranschlagt um "Wirtschaftsbelebung und Beschäftigung zu stützen". Außerdem steht 1984 die zweite Hälfte der Einnahmen aus der zum 1. Juli 1983 in Kraft tretenden Umsatzsteuererhöhung mit rund vier Milliarden

Mark zu Verfügung.
Nach dem Grundsatzbeschluß
über den materiellen Inhalt der gesetzlichen Maßnahmen und der Eckwerte zum Haushalt am Mittwoch will das Kabinett, wie berichtet, am 29. Juni über den Haus-haltsentwurf 1984, den Finanzplan bis 1987, den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1984 und den Entwurf eines Artikelgesetzes über die Maßnahmen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und der Rentenversicherungsträger sowie über die Verlängerung der Investi-tionshilfeabgabe (Haushaltsbetionshilfeabgabe (Haushaltsbe-gleitgesetz 1984) Entscheidungen treffen.

## Neue Lehrstellen durch **Arbeitszeit-Anderung?**

SPD bietet Regierung Zusammenarbeit an

GISELA REINERS, Bonn Die SPD-Opposition ist bereit, an der Korrektur ausbildungshem mender Vorschriften mitzuarbei-ten, "wenn es was bringt". Das hat der frühere Bundesbildungsminister Jürgen Schmude am Sonntag abend im ZDF angekündigt. In derselben Sendung ("Bonner Per-spektiven") forderte Handwerks-präsident Paul Schnitker, daß der Staat sofort die ausbildungshemmenden Vorschriften, besonders "die Grotesken bei der Arbeitszeitverordnung", vermindere. Neben der Beseitigung der "überzogenen Anforderungen" beim Jugendar-beitsschutzgesetz verlangte Schnitker von den Gewerkschaften Zurückhaltung bei den Ausbildungsvergütungen, um die Lehr-stellen nicht unnötig zu verteuern.

Schmude schränkte seine Ankundigung mit dem Hinweis ein, daß deutlich werden müsse, wel-chen Nutzen der Abbau des Jugendarbeitsschutzes und die Verlängerung der täglichen Arbeits-zeit bringt. Seien es nur 25 Plätze mehr, stehe der Aufwand dazu in keinem Verhältnis. Er wandte auch ein, daß die 1976 fast einstimmig verabschiedeten Ausbildungs-vorschriften "so ausbildungshemmend gar nicht sein" könnten, weil in den Berufen, um die es gehe, wie Bäcker und Fleischer, das Lehr-

stellenangebot in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe. Der FDP-Abgeordnete Dieter Julius Cronenberg nannte ebenfalls im ZDF den Tarifabschluß in der chemischen Industrie, der keine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen brachte, "vorbildlich". Dafür sei die Einstellung von mehr Lehrlingen zugesagt worden. Es komme nun darauf an, daß über Bedarf ausgebildet werde.

Im SPD-Pressedienst warf der Sozialpolitiker Egon Lutz Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) vor, mit seinem Entwurf einer "Verordnung zur Verbesse-rung der Ausbildung Jugendlicher" den Arbeitgebern erneut "zu Gefallen" zu sein. Nach dieser Verordnung sollen Jugendliche in Bäckereien und Fleischereien, in Krankenanstalten und Schichtbe-trieben der Textilindustrie in den frühen Morgenstunden beschäftigt werden dürfen. Statt den jungen Leuten zu helfen, wolle Blüm "die Gunst der Stunde nutzen und den Arbeitsschutz amputieren".

Laut Schmude spielt in der SPD die einstige Absicht, die Ausbildung in staatliche Hände zu geben, keine Rolle mehr. IG-Metall-Vor-standsmitglied Preiss forderte dagegen die Ablösung der einzelbe-trieblichen Ausbildungsfinanzierung durch ein Umlagesystem.

## Sowjets im Luftraum von Hessen "DDR"-Fallschirmjäger üben Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland

WERNER KAHL, Bonn Bei den in letzte Zeit verstärkten Aufklärungsfligen östlicher Hubschrauber an der innerdeut-schen Demarkationslinie ist es am Wochenende zu einem Zwischen-fall gekommen. In hessisch-thü-ringischen Grenzgebiet beobachtete der Bundesgrenzschutz das Eindringen des modernsten sowjeti-schen Kampfhubschraubers "Mi 24" in den Luftraum der Bundesrepublik Deutschland

Der mit Boden-Luft-Raketen ausgerüstete Hubschrauber, der seit der sowjetischen Invasion Afseit der sowjetischen Invasion Aighanistans gegen hartnäckige Widerstandsgruppen eingesetzt wird, flog von Thüringet kommend etwa 200 Meter weit auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und sondierte das Terain westlich der Sperranlagen. Bevor Jagdhubschrauber der in Fulda stationierten amerikanischen Streitkräfte ten amerikanischen Streitkräfte aufstiegen, drehte der Helikopter Richtung Osten ab.

Welche Aufgaben die Aufklä-rungstätigkeit mit Hubschraubern der "Mi"-Klasse an der "Staats-grenze West" des sowjetischen Machtbereiches hat, die unter an-derem auf dem konjetischen Miliderem auf dem sowjetischen Mili-tärflughafen Nora bei Weimar sta-tioniert sind, michte die Ostberliner Militärzeitschrift "Volksar-mee" (Nr. 15/8) deutlich. Darin heißt es: Transportiert von dem älteren Modell "Mi 8", erkundete eine Aufklärergruppe der "Nationalen Volksarmee" (NVA) im "gegnerischen Hinterland" Standorte mobiler US-Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik.

In dem vom Zensor freigegebe-nen Bericht, der das Feindbild Westdeutschland und seiner NA-TO-Partner vertiefen soll, wird die Übung des Truppenteils "Holland" unter dem Motto beschrieben: "NATO-Raketenbeschlüsse for-dern Konsequenzen in politischer und Gefechtsausbildung."

Der Auftrag richtete sich an je-weils aus fünf Soldaten bestehende Aufklärer- und Diversionsgruppen der Fallschirmjägerbataillone 5 und 40 unter dem Kommando von Oberstleutnant Walter Holland. Im Gelände auf der Ostsee-Insel Rügen, das westdeutschen Land-schaften gleicht, wurden sie unter Gefechtsbedingungen mit dem Hubschrauber im "feindlichen" Hinterland abgesetzt. Über Funk meldet der Spähtrupp chiffriert den Standort. Der Auftrag: "Durch Täler und über Berge" die Koordinaten einer im Planquadrat X vermuteten gegnerischen Startbatterie zu ermitteln.

Nach 24stündigem Aufenthalt im Westen, schoß die Gruppe dem Bericht zufolge das Erkennungszei-chen zweimal "Rauch blau" als Si-gnal für die Besatzung des "Mi"-Hubschraubers.

Während der supermoderne "Mi 24/Hind" - "Hind" (Hirschkuh) ist der NATO-Codename - bisher nur

innerhalb des "DDR"-Luftraumes operierte, haben die leichten und mittleren Aufklärungshubschrauber die Grenze schon häufiger überflogen. Einzelne Luftfahrzeu-ge der "DDR" und UdSSR, so die westliche Luftraumüberwachung, sind sogar bis zu 40 Kilometern tief ins Bundesgebiet eingedrungen.
Dabei handelt es sich vor allem um
Flugzeuge. In der west-östlichen
Konfliktterminologie wird jeder
Protest der anderen Seite mit "bedauerlichem Irrtum" des Piloten beantwortet.

Nachrichtendienstliche Erkenntnisse besagten schon vor dem in der "Volksarmee" erstmals veröf-fentlichten Trainingsbericht über Einsätze im Hinterland der Bundesrepublik, daß sich an Bord der Aufklärungshelikopter "Kund-schafter" befinden, die aus der Luft das Terrain sondieren, um Schleusen ausfindig zu machen, durch die später Kommandos über die Grenze gelotst werden können.

Diese Erkenntnisse werden durch den Einsatz von Grenzauf-klärern der "DDR"-Grenztruppen verstärkt. Mindestens zweiundzwanzigmal überschritten sie im vergangenen Jahr nach Angaben zuständiger Stellen die Demarkationslinie von Ost nach West. Sie machten Filme und Fotos von Ge ländeabschnitten, die aus ihren Stellungen hinter dem Todesstreifen nicht eingesehen werden kön-

## Göring-Nachlaß Tagebücher aus einer Quelle?

WERNER KAHL, Bonn Hat die gleiche Gruppe, die dem "Stern" gefälschte Tagebücher Adolf Hitlers als echte verkauft ha-ben soll, vor dem Millionencoup versucht, ein ebenso lukratives Geschäft um angebliche Kunstschätze aus dem Nachlaß Hermann Görings mit "DDR"-Behörden einzu-fädeln? Das untersuchen jetzt die Sicherheitsbehörden. Bei diesem gescheiterten west-östlichen Han-del war der ehemalige SED-Kronanwalt Friedrich Karl Kaul in Ost-Berlin als Vermittler aufgetreten

In den Vernehmungen durch die Hamburger Staatsanwaltschaft wird der inhaftierte 44 Jahre alte Stuttgarter NS-Souvenirhändler Konrad Kujau alias Fischer auch zu diesem Komplex gehört wer-

Bei der Suche nach Beteiligten stießen die Behörden auf die Tätigkeit von Ost-Anwalt Kaul Ein Mann namens Weber aus dem Badischen hatte dem Anwalt - zuständig für Rechtsangelegenheiten der "DDR" im Westen – Werte in Millionenhöhe angeboten. Die Kunstschätze bätte Reichsmarschall Hermann Göring, so der Anbieter, vor Kriegsende in der Mark Brandenburg vergraben lassen.

Das Wissen um die Erdverstecke hatte nach diesem Tip angeblich ein aus Südamerika zurückgekehrter Soldat mitgebracht, der 1945 beim Verbuddeln helfen mußte. Als Weber dem Anwalt einen Teil-plan schickte, wurde 40 Kilometer nördlich von Berlin eine Kiste mit altem angeblich aus Kopenhagen stammenden Porzellan gefunden

stammenden Porzellan gefunden.
"Bei geheimen Treffs, etwa an
einer Ausfahrt der Autobahn
Frankfurt-Basel", so der "Spiegel"
im Jahre 1981, seien Vermittler Weber und "DDR"-Unterhändler
Kaul ins Geschäft gekommen. Einzelheiten der Schatzsuche hätten
beide Seiten schließlich sm. 4 Möbeide Seiten schließlich am 4. März 1981 im Düsseldorfer Hotel "An der Oper" schriftlich unter dem Vermerk "Bergung herrenloser Kunstgegenstände in der DDR" niedergelegt. Kaul damals: "Im Auftrage der zuständigen Dienststellen der DDR". Bei einem Gala-Diner zehn Tage später im West-berliner Schloßhotel Gehrhus sprach Notar Kaul von einer "Sensation", mit der er jetzt fündig ge-worden sei. Das Porzellan ent-puppte sich jedoch als billige Ware. Am 16. April 1981 starb der Ostberliner Anwalt

In der letzten April-Woche dieses Jahres bot nun ein Mann namens Weber dem "Spiegel" telefonisch acht Hitler-Tagebücher an. Der Anrufer, angeblich "Mediziner", er-schien jedoch nicht wie angekündigt auf dem Hamburger Flughs-fen. Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym? Der Stuttgarter Hit-ler-Forscher Professor Eberhard Jaeckel hat entgegen Behauptungen des Tagebuchhändlers Kujau ein ihm bereits 1978 vorgelegtes stätigt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Frage, wo die vom "Stern"-Verlag zur Verfügung gestellten neun Millionen Mark ge-

In der Auseinandersetzung beim "Stern" hat sich gestern Reinhard Mohn, Außlichtsratsvorsitzender von Bertelsmann und Gruner + Jahr eingeschaltet. Der Redak-tionsbeirat hält an der Forderung nach Rücknahme der Bestellung der Publizisten Johannes Gross und Peter Scholl-Latour als künfti-ge Chefredakteure und gleichzeiti-ge Vorstandsmitglieder des Gruner + Jahr-Verlages fest. Mohn will in Hamburg mit Redaktionsspre-

## Größere Abschreckung durch konventionelle Waffen

Von RÜDIGER MONIAC

Eine Gruppe unabhängiger Ex-Eperten aus vier Ländern der NATO beiderseits des Atlantiks ist davon überzeut, einen Weg gefun-den zu haben, wie das Bündnis den zu haben, wie das Bundnis seine konventionellen Verteidigungsfähigkeiten verbessern kann. Die Gruppe glaubt, die Nutzung neuer Technologien würde die Glaubwürdigkeit zur Abschrekkung einer militärischen Aggression stärken und die Abhängigkeit der NATO von einem möglicherweise zu frühzeitigen Einsatz nuklearer Waffen verringern. klearer Waffen verringern.

Ähnliche Vorstellungen wie die Gruppe vertritt seit einiger Zeit der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, der amerikanische General Bernard W. Rogers. Danach sind für die Ausrüstung der in Mitteleuropa stehenden verbündeten Streitkräfte mit neuen konventionellen Waffen und elektronischen Systemen in etwa 20 Milliarden US-Dollar erforderlich. Dieser Betrag, der nach ihrer Meinung um zehn Mil-liarden nach oben oder unten schwanken könne, sei über die nächsten zehn Jahre mit einer realen Erhöhung der NATO-Verteidigungshaushalte um vier Prozent aufzubringen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine

Studiengruppe, die sich aus Politik-Fachleuten und hohen Militärs aus den USA, Großbritannien, Norwegen und der Bundesrepublik Deutschland zusammensetzte. Ihr Bericht mit dem Titel "Europe-an Security Study" (ESECS) wur-de gestern veröffentlicht. Unter den amerikanischen Mitgliedern war auch McGeorge Bundy, der bislang als Verfechter einer voll-ständigen Abkehr der NATO von Atomwaffen zur Abschreckung und Verteidigung galt. Er wie die Gruppe insgesamt erkennen aber an, daß die Allianz an ihrer Strate-gie der flexiblen Reaktion festhal-ten müsse. Es heißt in der Studie:

Wir glauben nicht, daß die Allianz hoffen kann, der Notwendigkeit nuklearer Waffen zur Abschrekhuklearer wanen zur Abschrekung eines nuklearen Angriffs zuentkommen. Überdies verkennen wir angesichts der Existenz von Nuklearwaffen nicht, daß jede bewaffnete Auseinandersetzung in Europa die Gefahr der Ausweitung zu einem Kennunffenkries is eine zu einem Kernwaffenkrieg in sich birgt. Dieses Risiko allein bedeutet eine Abschreckung des Krieges in jeglicher Form." Dennoch, so heißt es in der Studie weiter, sei es nötig, daß die NATO versuchen müsse, den jetzigen Grad ihrer Abhängig-keit von einem möglichen frühzei-tigen Einsatz nuklearer Waffen zu

Alternative Systeme

Von deutscher Seite gehörten zu den Mitgliedern der frühere Rü-stungsdirektor im Verteidigungs-ministerium, Hans Eberhard, die Professoren Karl Kaiser und Klaus Ritter, der frühere NATO-Bot-schafter Rolf Pauls sowie die Gene-rale a.D. Franz-Joseph Schulze und Johannes Steinhoff. Die ESECS-Studie hat Möglich keiten untersucht, wie künftig mi-litärische Ziele durch die NATO mit konventionellen Waffen bekämpft werden können, für die bis-lang vornehmlich atomare Systeme vorgesehen sind. Als dafür ge-eignete Waffen empfiehlt die Stu-die ballistische Raketen mit kon-ventionellen Sprengköpfen, Mehr-fachraketenwerfer und Abstandswaffen für Flugzeuge mit selbst-zielsuchenden Köpfen. Daneben

seien für das gesamte europäische NATO-Gebiet integrierte und um-fassende Kapazitäten zur Informationsgewinnung und Zielerfassung Datenübertragungssystemen Fernmeldeanlagen erforderlich, die gegen die elektronische Kampführung des Warschauer Paktes resistent sind. Zur Er-schwerung der Zielerfassung durch den Warschauer Pakt brau-

che die NATO (berdies technische Einrichtungen auf elektronischer Basis zur Tarnung und Täuschung. Alle derartigen Ausrüstungen würden es danich der NATO mög-lich machen, folgende Aufgaben zu

 Abwehr der vorderen Angriffsverbände des Warschauer Paktes,
 Abnutzen der gegnerischen Luftstreitkräffe, - Abriegeln, Angreifen und Nieder-halten der sachfolgenden War-

schauer-Pakt-Verbände, Zerschlagen der Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen der geg-Fernmeldeeigrichtungen der gegnerischen Streitkräfte sowie

– Gewährleistung sicherer, verläßlicher und effektiver Führung und
Kontrolle im NATO-Bereich.
Die Kosten für die dafür erforderlichen Systeme schlüsselt die
Studie wie folgt auf:

– Zur Bekämpfung der 30 bis 40
Hauntflugfassen der gegnerischen

Hauptflugbasen der gegnerischen Luftstreitkräfte sowie für die Abriegelung von rund hundert Engpässen für die nachrückenden Landstreitkräfte (besonders an den Fhissen Elbe, Saale, Moldau, Oder und Neiße) sind etwa 900 nichtnukleare Raketen erforderlich. Die Kosten für die Raketen, bei einem geschätzten Stückpreis von 2 bis 6 Millionen Dollar, sowie die zusätzschutzbauten auf vorhandenen Flugplätzen und für das Einsatzpersonal betragen über einen Zeit raum von zehn Jahren 3 bis 7 Mil-

- Für die Bekämpfung nachfolgender Staffeln der Landstreitkräfte wurde ein Bedarf von rund 5000 nichtnuklearen Raketen mit der dazugehörenden "intelligenten" Munition errechnet. Die Kosten für sie zusammen mit den Kosten für Aufklärung und Zielplanung im Bereich Europa Mitte schätzt die Studie auf 6 bis 18 Milliarden Dol-

Für andere Bereiche, vor allem für Aufgaben auf dem engeren Ge-

einen Bedarf von 1000 Salven endphasengelenkter Gefechtsköpfe aus Mehrfachraketenwerfern mit geschätzten Kosten von 200 bis 600 Millionen Dollar.

- Zusätzlich dazu nennt die Studie den für die Waffenproduktion er-forderlichen Kostenfaktor "For-schung und Entwicklung" in Höhe von ein bis drei Milliarden Dollar.

Die ESECS-Studie unterstreicht, was in anderem Zusammenhang häufig festgestellt wurde, daß der Warschauer Pakt mit konventio-nellen Streitkräften der NATO überlegen sei. Seine Strategie und operative Konzeption will das Mo-ment der Überraschung ausnützen und mit Schnelligkeit, zahlenmäßiger Überlegenheit und massierter Feuerkraft rasche Geländegewin-ne erzielen. Die Studie betont, daß die Streitkräfte des Warschauer Paktes derzeit umfassend modernisiert und umstrukturiert werden. Das Ausmaß einer östlichen Offensive in Mitteleuropa hängt wesent-lich davon ab, ob Moskau allein mit präsenten Verbänden angreifen würde, um so das Moment der Überraschung voll zu nutzen, oder versuchen würde, durch Mobilma-chung seine Überlegenheit ins Spiel zu bringen.

"Erhebliche Ungewißheiten"

Wie die Studie ausführt, würde die Offensive im ersten Fall von zwei "Fronten" vorgetragen. Sie setzen sich zusammen aus 19 in Mitteleuropa stehenden sowjeti-schen Divisionen sowie elf weite-ren der NVA und der tschechoslowakischen Armee. "Front" umfaßt nach sowjetischem Sprachge-brauch zwei Armeegruppen. Ein solcher Angriff würde eine wahr-nehmbare Vorbereitungszeit von zwei bis vier Togen auforden. Im zwei bis vier Tagen erfordern. Im zweiten Fall mit vollständiger Mobilmachung könnte der Warschauer Pakt 90, möglicherweise bis zu

marschieren lassen und zwei oder mehr Fronten als zweite Staffel bereitstellen. Von dieser Zahl wären 59 oder mehr Divisionen sowjeti-sche Verbände. Ein derartiger Aufmarsch würde rund einen Monat

Die sowjetische Offensive wird als hochintegrierte Operation ge-plant. Ziel dabei ist ein gleichblei-bender Angriffsschwung mit vor-her festgelegten Marschleistungen. Im konventionellen Gefecht sind Tagesleistungen von 50 Kilome-tern vorgegeben, im Gefecht unter Einsatz von Atomwaffen sogar noch mehr. Die Offensive wird in Angriffswellen durch Verbände vorgetragen, die auf jeder takti-schen Ebene (Bataillon, Regiment, Division) und angenting Fibers Division) und operativen Ebene (Armee, Front) gestaffelt sind. Bei diesem Angriffsverfahren wird ein abgekämpfter Verband zur Wiederauffrischung zurückverlegt und vollständig durch einen frischen Verband ersetzt. Dadurch soll der Verteidiger einem gleichbleibend starken Druck ausgesetzt werden.

Die NATO-Experten sagen, daß trotz der beträchtlichen quantitativen und qualitativen Verbesserungen der Streitkräfte des Warschauer Paktes die sowjetischen Planer erhebliche Ungewißheiten" bei der Vorbereitung eines Angriffs auf Mitteleuropa zu berücksichti-gen haben. Deshalb, so schlußfolgert die ESECS-Studie, könne die NATO ihre Fähigkeit zur Abschreckung eines von Osten be-gonnenen Krieges dadurch verbes-sern, daß sie die Ungewißheiten der sowjetischen Führer über die Wirksamkeit der eigenen Strategie verstärken. Es sei erforderlich, daß die Sowjetunion "offenkundig ein unannehmbares Risiko" sehe. Die-se Anforderungen glauben die westlichen Fachleute, mit ihren Vorschlägen zur Stärkung der kon-ventionellen Kampfkraft der NA-TO zu erfüllen.

Minerical Control of the Market Mark Control of the Mark Control o Wunsch

Ven D

A Company of the Comp

Charles and the state of the st

the last specialists of the second se

spekulativ seldströn

Bukmet in der Wilden internet Z acen eliten Weehen min Phar The .. begu avelleren Der pe ies in Bonn der un Thmashortha bewil la geworden Zanien u scommeren wieder Ut men scharffen night i Exercis. Sie leigen 2 Sübernetera Huffnun en and die wirtsch Meweter auf sich word eneweiter all soft wor beight weltweiter folgh fide Bundevier Dills. infarregionale Markte mestander, sind das s affled einer Heite von men Einflussen und Al en ihre Moglichkeit

setalis graduelie Kor amm wieden in bleib Mirglich, wie das Beis Eschsen delgt. № Jahressemeht. Wirlschaftsm Breuei diese: Tage Ameent den engen Ha Maum landespolitisch 🏜 deutlich. Der Vert a tisten Zahlenmate as 1982 positive Ent

m Gesamiltend abzu

zi-wenn upernaupt wo

meraus gering einzus

abzuleiten, erweckt interpressuon der Er 🔰 auf Unverstandnis desachsen, so neiß! auf die wartschaftl ding in der Bundes mein Teilbereichen g Tebnisse prasentieren. regening werde thi mehafispolitik beibel Assagen dieser Art im Mes Jahresberichts s Mespruch zu den nach

s Sie nämlich besagen Brutto:rlar.dsprodu sachsen 1982 um 1.7 anken ist und dam trimpfie als im Bune mit (minus 1.0 Proze Kennzillern werf threndes Licht auf lafdichen Zustand de schöhte sich der nier

e Ameil ar den Insol Bundesrepublik auf Prozent Die schlec ang der Unternehme

nahme de: Antrag

sieg diese Zahl 19

ARISER GIPFEI

Minister 1

<sup>frankreic</sup>

OACHIM SCHAUFT Die Bundesregierung Sinsche sich zu den

men die Wirtsc inister Delors sterity Planes de Regierung von I ien hat Wir glauk richtige Richtur erklärte Bundesv ter Otto Graf Lam i des 41. deutsc Gipfels in einem

Wirtsch

egenüber stellt

sinem Korrespo s Bonn fest, daß h in Paris selbst est. In deuts deisen Bede

de dieses Jahre

Warum Corina? Geschmäck: überzeugend gut. High Quality reich im Aroma Die Werte: außergewohnlie niedrig. LEICHT fers niedrig – nur 3 mg; neben der angenehmen Leichtigkeit ein wesentliches Merkmal dieser besonderen Kondensat und 0,3 mg Nikotin , iDurchschnittswerte nach DIN). Durch diese Werte-Kombination ist CORTINA auf wünschenswerte

nur: 3 mg

Filtercigaretten

überzeugend in Leichtigkeit und Geschmack

Der Bundesgesundheitsmanister. Rauchen gefährdet über Gesundheit Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthalt 0.3 mg Nikotin und 3 mg Kondensat (Teen) (Durchschnittswerte nach DNA)



## Foring-Nach agebücher iner Quelle

WERNER KANGE GERNER KANGE GERNER KANGE GERNER GERNER KANGE GERNER KANGE GERNER KANGE GERNER G

n den Vernehmung der mburger Statemen der inhalterte Hilbert der inhalterte Hilbert der Mourge Kullen allas Pieter diesem Komplex Beis der Suche

Richard Suche nach Ber eBert die Behörden alle eBehörden alle der Suche nach Ber eBert die Behörden alle der von Ort Anwalt Ber eben hatte dem Anwalt Ber eben hatte dem Anwalt Ber eben hatte dem Wester Ber eben hatte beite Ber natschafte hitte Ber hatte Ber von King ander eine Ber er zu bei Ber ander einer von King ander eine Ber e

ander ereabente

Das Winser, im die Edit

te nach arsen in de robe te nach arsen ip ag aus Sudamerka ande Soldat mitgebracht e m Verbudden helle i Wohen dem Annak

Weber dem Annah ene

n schickle winde 40 file

rdlich von Berlin eine Le

milien von beran eine ke em angebuch aus Kom minenden Porzeilan sie Bei geheimer Teils ein er Ausfahr der kr

er Austram der seinkaum-Basel soder Se Jahre 1981 seien Vermei und DDR Umrei

ul uns Gest haft gekomet heiten der Schatzsuckt

de Seiten schließlichan!

il im Dusse doner Be

Oper scandlich une merk Bergung hare

Estgegenstande in del derge er hall dame

Arage der Distanden billen der DDR Beiene

ter conn Tage space al

liner Schlobore &

ion: mut der er jem fich

rden se: Das Porele.

ppte such educations

116 April 1801 start det

n der leinten April Woden

mes bot hun ein Mamme

ter dem Spiegel ale it Minier Tegepuchermie

er angeblich Medem der jenson Licht wie se t guf dem Hamburge L

Wer service sich hami audenym" Der Stunget:

Forscher Professor De

roke) hut entgegen Bebr i des Tages uchhandenk

thm. belieds 1978 vom tes Taget ich men aken tigt. Die Ermittingen

n Sterry Verlag nu Ver tellter rear Millioner Er

n der Ausselnenderseinet

him A is chierzusional

hm A. G. Shiring and Grant Park Control of Grant Control of Control of Grant Control of Control o

ir emandialiet De E

h Rungen erre der Ber

1 Percent Service Laron della

Chetre instructe and feet

Constant of the secretary ahr-Vintage Ser Mont Thomas Redshing

Part John Johanne

Personal Control

die Frage w

or Armain

## TISTAIL TO THE WINTSCHAFT WITH WEIGHT WITH WITH THE WITH

## Spekulative Geldströme

cd. - Man sollte sich zwar davor hüten, die Zacken der Zinskurve an den amerikanischen Geld- und Kapitalmärkten als tendenzbestimmendes Moment an den hiesigen Zins- und Devisenmärkten
überzubewerten. Doch ganz freimachen können wir uns vom amerikanischen Zinstrend immer
noch nicht, auch wenn es zwischenzeitlich einzul ge einzelsoch nicht, auch wenn es zwischenzeitlich einmal so aussah
Gerade die letzten Tage haben
wieder gezeigt, wie sehr wir mit
unseren Zinsen an den amerikanischen kleben, die sich wieder
leicht aufwärts bewegen, seit die
Spekulation auf eine US-Diskontsenkung als Morgengabe für den
Williamsburg-Gipfel zusammengebrochen ist. gebrochen ist

Der Zinsvorsprung, den Geld-und Kapitalanlagen in Dollar ge-genüber Anlagen in D-Mark genießen, – bei zehnjährigen Staatsan-leihen sind es rund 2½ Prozent – saugtimmer noch Gelderüber den großen Teich" ab. Und das um so mehr, als sich der Dollarkurs einer am Jahresanfang noch unerwarte-ten Stabilität erfreut, die ihrerseits wieder die Folgeder hohen Zinsen ist, mit denen die USA Kapital zum Ausgleich ihres Leistungs-bilanzdefizits anlocken.

Aber such spekulative Verzerrungen in den Zahlungsströmen zwischen den USA und der Bundesrepublik – man hatte auf eine Dollarschwäche und eine Aufwertung der Mark auch gegenüber dem Dollar nach dem 6. März spekuliert - halten den Kurs der

spekuliert – halten den Kurs der amerikanischen Währung auf hohem Niveau.
Erst wenn diese Verzerrungen beseitigt sind, besteht eine Chance, daß der Dollarkurs kippt. Und wenn dann das Dollarkursrisiko wieder höher eingeschätzt wird, lassen vielleicht auch die Geldabflüsse in die USA nach. Doch vorher wird sich unser Zinstrend kaum vom amerikanischen lösen. kaum vom amerikanischen lösen

## Überkapazitäten

J. Seh. (Paris) – Die französische Regierung muß demnächst ent-scheiden, wie viele Kernkraftwerke bis zum Ende dieses Jahres von der staatlichen EDF bestellt werden sollen. Nachdem sie bereits die Zweijahrestranche 198485 von sechs auf drei Anlagen reduziert hatte, waren für die folgenden Jahre je zwei Kraftwerkstranchen geplant. Nunmehrist die Rede von geplant. Nunmehrist die Rede von nur noch einer jährlichen Bestel-hung. Nach Berechnung einer Ex-pertenkommission brauchte Frankreich zur Befriedigung sei-nes Stromverbrauchs bis 1987, bei anhaltender Wirtschaftskrise so-gar bis 1991, überhaupt kein neues Atomkraftwerk mehr. Andern-falls käme es zu Überkapazitäten, welche die Nation sehr teuer zu "welche die Nation sehr teuer zu stehen kommen würden", meinen die Experten. Aber gerade in Energiefragen haben sie sich mehr als einmal getäuscht. Bei der Internationalen Energie-Agentur (IEA) jedenfalls plädiert ma für die weitere Entricklung des Kommen tere Entwicklung der Kernener-gie. Andererseits könnte eine Un-terbrechung des bereits sehr weit fortgeschrittenen Programms der Staatskasse Entlastung bringen.

## Wunsch und Wirklichkeit Von DOMINIK SCHMIDT

Die Diskrepanz zwischen der Stimmung in der Wirtschaft und dem tatsächlichen Zustand, ein in den letzten Wochen viel diskutiertes Phänomen, beginnt sich zu nivellieren. Der politische Wechsel in Bonn, der ursächlich die Klimaänderung bewirkte, ist Alltag geworden. Zahlen und Fakten dominieren wieder. Und diese Größen schärften nicht nur den Realitätssinn; sie zeigen zugleich, daß übertriebene Hoffnungen de-placiert sind, die wirtschaftliche Wende weiter auf sich warten läßt.

Dies gilt weitweit, folglich auch für die Bundesrepublik und erst recht für regionale Märkte. Sie, die Bundesländer, sind das schwächste Glied einer Kette von internationalen Einflüssen und Ahhängigkeiten. Ihre Möglichkeiten, sich vom Gesamtirend abzukoppeln, sind - wenn überhaupt vorhanden überaus gering einzuschätzen.
 Bestenfalls graduelle Korrekturen können angefügt werden. Deren Effizienz wiederum bleibt zumindest fraglich, wie das Beispiel Nie-

Der Jahresbericht, den Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel dieser Tage vorgelegt hat, macht den engen Handlungsspielraum landespolitischer Kompetenz deutlich. Der Versuch, aus dem tristen Zahlenmaterial des Jahres 1982 positive Entwickhun-gen abzuleiten, erweckt Mitleid, die Interpretation der Ergebnisse muß auf Unverständnis stoßen. Niedersachsen, so heißt es mit Blick auf die wirtschaftliche Ent-wicklung in der Bundesrepublik, könne in Teilbereichen günstigere Ergebnisse präsentieren. Die Landesregierung werde ihre "klare Wirtschaftspolitik" beibehalten.

Aussagen dieser Art im Texttell des Jahresberichts stehen im Widersprüch zu den nackten Zahlen. Sie nämlich besagen, daß das reale Bruttoinlandsprodukt in Nie-dersachsen 1982 um 1,3 Prozent gesunken ist und damit stärker schrumpfte als im Bundesdurchschnitt (minus 1,0 Prozent). Auch andere Kennziffern werfen ein be-zeichnendes Licht auf den wirt-schaftlichen Zustand des Landes. So erhöhte sich der niedersächsi-sche Anteil an den Insolvenzen in der Bundesrepublik auf 11 (1981: 9,51 Prozent. Die schlechtere Verfassung der Unternehmen wird in der Zunahme der Anträge auf Landesbirgschaft sichtbar. Wurden 1981 noch 57 Aniräge mit einem Volumen von 163 Mill. DM gezählt, so stieg diese Zahl 1982 auf 78 Anträge über eine Summe von 256

Besorgniserregend ist die Diffe-renz zwischen Niedersachsen und dem Bundesdurchschnitt auf dem Gebiet der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote lag im Jahres-mittel bei 9,5 Prozent und damit um genau zwei Prozentpunkte über der in der Bundesrepublik

Innerhalb des verarbeitenden Gewerbes blieben in den letzten Jahren einige wichtige Branchen im Vergleich zum Bundesgebiet in der Beschäftigtenentwicklung zu-rück. Dazu gehören der Straßen-fahrzeugbau, die Elektrotechnik. die Büromaschinenindustrie, die Gummiverarbeitung und die che-mische Industrie. Lediglich die öf-fentliche Hand betrieb eine be-schäftigungsstabilisierende Poli-

Niedersachsen gehört seit lan-gem zu den Regionen im Bun-desgebiet, die überdurchschnittlich von der Arbeitslosigkeit bedas so deutlich wie gerade jetzt. Neben der Wirtschaftsstruktur ist es die demographische Belastung des niedersächsischen Arbeitsmarktes durch stärker besetzte Altersgruppen, die ins Arbeitsleben streben. Hinzu kommen strukturelle Besonderheiten: Aufgrund der Siedlungsstruktur eines Flächenstaates mit nur wenigen Bal hingsgebieten mangelt es in weiten Teilen des Landes vom Potential her an großen, anpassungsfähige-ren und differenzierten Arbeits-

Diese Probleme haben sich in jüngster Zeit eher noch verschärft. Eine Sonderuntersuchung des Landesarbeitsamtes kommt zu dem erschreckenden Ergebnis, daß zunehmend Facharbeiter und Angestellte mit gehobenen Tätig-keiten arbeitslos werden. Im Erbebungszeitraum erhöhte sich der Anteil der beruflich Qualifizierten an der Gesamtzahl der Arbeitslosen von 39 Prozent auf 41 Prozent. Zugleich steigt die Zahl der Dauer-

Vor diesem Hintergrund wäre die niedersächsische Landesregie-rung, die seit Jahren das Ziel artikuliert, Anschluß an den wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Bundesrepublik zu finden, gut beraten, ihre Wünsche und Hoff-nungen den Realitäten anzupas-sen. Das verfügbare Instrumentarium, vor allem aber fehlende fi-nanzielle Mittel, bilden natürliche Grenzen für eine eigenständige Struktur- und Konjunkturpolitik.

PARISER GIPFEL

## Minister Lambsdorff lobt Frankreichs Austerity-Plan

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris
Die Bundesregierung beglückunsche sich zu den jüngsten (EWS). Die Bundesregierung beglück-vünsche sich zu den jüngsten Maßnahmen, die Wirtschafts- und Finanzminister Delors auf Grund des Austerity-Planes der französischen Regierung von Ende März ergriffen hat "Wir glauben, daß sie in die richtige Richtung gehen." Dies erklärte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff am Vorabend des 41. deutsch-französischen Gipfels in einem gestern von der Pariser Wirtschaftszeitung "Les Echos" veröffentlichten

Interview.
Demgegenüber stellt der "Figaro" in einem Korrespondentenbericht aus Bonn fest, daß man dort – wie auch in Paris selbst – ein Scheitern des Austerity-Planes nicht ausschließt. In deutschen Wirtschaftskreisen rechne man noch vor Ende dieses Jahres mit einer neuen Franc-Abwertung oder mit

Dazu sagte Lambsdorff, er sei davon überzeugt, daß Paris einen EWS-Austritt nicht beabsichtige. Denn dieses System habe sich trotz seiner Unzulänglichkeiten für die Wirtschaft beider Länder als nützlich erwiesen. Es sei außerdem ein Faktor der politischen Zusammenarbeit in der EG. Dies gelte auch für die gemeinsame Forderung nach weiteren Zinssenkungen in den USA.

Lambsdorff räumte ein, daß es zu dem einen oder anderen Wirt-schaftsproblem zwischen Bonn und Paris Divergenzen gebe. Aber dies sei auch unter den früheren Regierungen der beiden Länder so gewesen, ohne daß dadurch die deutsch-französische Freundschaft ernsthaft in Gefahr gebracht worUSA / Der Senat unternimmt neuen Versuch, einen Haushalt für 1984 aufzustellen

## Weiterer Mißerfolg hätte negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte

Indexierung der Einkommensteu-

drei Jahren rund 660 Milliarden Dollar (mehr als 1,61 Billionen Mark!) borgen, um die Haushalts-defizite zu finanzieren. Verwiesen

wird auf alle bisherigen Erfahrun-

gen. Danach gilt als sicher, daß hohe Defizite letzlich immer zur Inflationierung und – zusammen mit der restriktiven Geldpolitik der

Notenbank – Unterbeschäftigung führen. Allgemein wird an der Wall Street für etwa Mitte 1984 mit neu-

en Zinsschüben gerechnet, weil dann der öffentliche und nach der

Rezession wieder normale private Kreditbedarf aufeinanderstoßen.

er ablehnte.

HORST-ALEXANDER SIEBERT, Washington Mitte dieser Woche entscheidet es sich, oo es dem Senat gelingt, einen Haushalt für das am 1. Oktober beginnende Finanzjahr 1984 auf die Beine zu stellen. Zweimal ist er schon gescheitert, und die Aussichten für einen Durchbruch sind auch diesmal gering. Von den 100 Senatoren sind 54 Republikaner. Aber fünf von ihnen haben sich mit den Demokraten verbündet, weil sie meinen, daß eine Defizitkatastrophe vermieden werden muß. Anziehen der Steuerschraube, den Verzicht auf die dritte Einkom-

Die Konsequenzen eines Scheiterns lassen sich leicht ausmalen. Im Ausland würde der Eindruck entstehen, daß die USA nicht in der Lage sind, ihre gewaltigen Budgetprobleme zu lösen. Der Budgetprobleme zu lösen. Der Kongreß könnte zwar Einzeletats durch Zuweisungsbeschlüsse ver-abschieden; was jedoch fehlt, wä-ren die in den Resolutionen enthal-tenen genauen Haushaltsziele, die gewöhnlich einen disziplinieren-den Effekt haben. Normalerweise fibrt eine solche Situation zu einer führt eine solche Situation zu einer weiteren Aufblähung der Defizite; mögliche Vetos des Präsidenten komplizieren das Regierungsge-schäft erheblich.

Die Geister scheiden sich an der Frage, um wieviel die Steuereinnahmen angeboben werden müs-sen, damit die Rekordhaushaltsde-fizite nachhaltig abgebaut werden. Hier gibt es auf dem Kapitol zwei Schulen. Die eine ist davon über-zeugt, daß sich das Defizitproblem zeugt, daß sich das Defizitproblem von selbst erledigt, wenn die Kon-junktur genügend Fahrt aufge-nommen hat. Außerdem wird die wirtschaftliche Erholung als noch zu anfällig angesehen, um die Nachfrage durch höhere Steuern zu belasten. Die Parole heißt abwarten. Präsident Reagan hat die-ser Gruppe jetzt den Rücken ge-stärkt, als er nachdrücklich jedes

Bedenklich stimmt die Zerstrit-tenheit der Republikaner im Senzt. Regelrecht abgeschmettert wurde Für die andere Schule ist Zeit kostbar; sie sieht in den riesigen Passivsalden die eigentliche Kon-junkturbremse. Immerhin muß das US-Schatzamt in den nächsten der Vorschlag der Fraktionsfüh-rung die Steuern um des lieben Friedens willen leicht heraufzuset-Das Ergebnis war für 1984 ein Defi-zit von 192,4 Milliarden Dollar. Daauch der Vorschlag der republika-nischen Senatoren Weicker und Milliarden Dollar drücken wollten. Im Senat herrscht die totale Konfusion – mit allen negativen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Nach den unzureichenden Schnitten 1981 und 1982 wird über weitere Ausgabenkürzungen überheunt. re Ausgabenkürzungen überhaupt

Reagan teilt im Hinblick auf die Haushaltskrise das Schicksal seines demokratischen Vorgängers
Jimmy Carter, dessen letztes Budget, obwohl in revidierter Form neu vorgelegt, in der Versenkung verschwand. Selbst die Republikaner haben Reagans Entwurf, der

in Höhe von 190,2 (1983: 210,2) Milliarden Dollar aufwies, wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Das Repräsentantenhaus handelte zu-erst, indem es die jährliche Wachs-tumsrate des Verteidigungsetats von zehn auf vier Prozent zurücknahm und das Defizit auf 174,5 Milliarden Dollar reduzierte. Zugleich erhöhten die Abgeordneten die Steuern 1984 um 30, 1985 um 40 und 1986 um 50 Milliarden Dollar. Unters Fallbeil kamen die diesjähmensteuersenkung um zehn Pro-zent am 1. Juli und die Annullie-rung der 1985 in Kraft tretenden rigen Steuergeschenke und die euerindexierung.

> zen. Es ging um – für die amerika-nische Volkswirtschaft unerhebli-che – 2,7 Milliarden Dollar, gekoppelt mit einer Steigerung der Mili-tärausgaben um 7,5 Prozent und einer Anhebung anderer Aufwen-dungen um 11,4 Milliarden Dollar. gegen lief die Senatsmehrheit Sturm, die weitaus höhere Steuern forderte. Schließlich scheiterte Gorton, die das Minus auf 184,4

nicht gesprochen. Alles dreht sich um mehr Steuern.

PREISENTWICKLUNG

## Banken halten eine Zwei vor dem Komma für möglich

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Krankheitskosten gebremst

Der Ausgabenanstleg in der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich

Jährliche Ausgabenveränderung je Mitglied in der gesetzlichen Krankenve

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die im Herbst vergangenen Jahres begonnene konjunkturelle Er-holung setzt sich nach überein-stimmender Meinung des Bundes-verbands deutscher Banken und des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zwar fort. Aber die Nachfragesituation bessere sich nur allmählich, so daß die Auswir-kungen auf die Produktion zunächst noch gering bleiben. Des Fundament für eine Aufwärtsent-wicklung sei jedoch fester geworden. Der Bankenverband weist darauf

hin, daß sich die Voraussetzungen für ein inflationsfreies Wachstum verbessert hätten. Durch billigere Importe, vor allem von Mineralöl, seien die Unternehmen entlastet und die Kaufkraft der Verbraucher und die Kaufkraft der Verbraucher gestärkt worden. Die Lohnstückkosten würden in diesem Jahr weniger steigen als im Vorjahr. Außer der Anhebung des Mehrwertsteuersatzes Mitte dieses Jahres sei weder von der Kosten noch der Nachfrageseite her eine wesentliche Veränderung des Preisklimas in Sicht. "Die Zwei vor dem Komma ist in Reichweite", prognostima ist in Reichweite", prognostiziert der Bankenverband. Die für höhere Investitionen not-

wendige Verbesserung der unter-nehmerischen Ertragssituation zeichnet sich nach Angaben der Sparkassen-Organisation ange-sichts stabiler Kosten und vorhan-dener Produktivitätsreserven bereits ab. Von der Staatsnachfrage und vom privaten Verbrauch wür-den dagegen, wenn überhaupt, nur geringe Impulse ausgeben. Da an-gesichts der schwachen Weltkon-junktur auch nicht mit einer ra-schen Ausweitung der Experschen Ausweitung der Export-nachfrage zu rechnen sei, müsse

der Aufschwung diesmal anders als in den vergleichbaren vorange-gangenen Aufschwungphasen von der Binnenkonjunktur getragen

Für den Bankenverband spricht vieles dafür, daß sich der eingelei-tete wirtschaftliche Erholungspro-zeß langsamer vollziehen wird als in früheren Aufschwungphasen. Um so wichtiger sei der Beitrag der künftigen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu besseren Investitionsbe-dingungen. Die Grundsätze der Koalitionsverginbarungen und der Regierungserklärung müßten in konkrete Entscheidungen umgeseizt werden. Der angekündigte Kurs müßte in den kommenden Jahren klar und konsequent durchgehalten werden.

Der Zinssenkungspielraum am Geldmarkt ist nach Ansicht des Bankenverbandes derzeit ausgeschöpft. Auch am Rentenmarkt herrsche seit Wochen eine Konsoli-dierungsphase. Eine wichtige Vor-aussetzung, daß die Zinsen am deutschen Rentenmarkt nochmals nachgeben wäre ein Zinsrückgang nachgeben, wäre ein Zinsrückgang in den USA oder eine schwächere in den USA oder eine schwächere Einschätzung des Dollar. Aber auch überzeugende finanzpolitische Konsolidierungsbeschlüsse in der Bundesrepublik könnten die Zinssenkungsphantasie nochmals beflügeln. Alles in allem dürfte nach Ansicht des Bankenverban-des auch am Kapitalmarkt der Zinssenkungsspielraum nicht

mehr sehr groß sein. Im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels warnt die Sparkassen-Organisation vor einer Rückkehr zu festen Wechselkursen. Sie plädiert für Enthaltsamkeit bei Notenbank-

## **AUF EIN WORT**



99 Wirtschaftlicher Erfole ist dem einzelnen nur beschieden, wenn er in Verfolgung seiner eigenen Interessen anderen Nutzen bringt.

Prof. Dr. med. Rudolf Kopf, Vorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V., Frankfurt POTO: DIE WELT

## Geringe Erfolgschancen

Ha. Brissel Mit ungewissen Erfolgschancen haben die Ländwirtschaftsminister der EG gestern ihre Beratungen über das diesjährige "Agrarpreispa-ket" wiederaufgenommen. Vor al-lem Frankreich stand unter starkem innenpolitischen Druck. Aber auch Italien hat bislang kein Anzeichen für eine Auflockerung seiner in diesem Jahr besonders harten Verhandlungsposition erkennen lassen. Rom fordert Zinsbonifikatio-nen zugunsten seiner Landwirte für die im EG-Hausbalt keine Mittel vorhanden sind. Umstritten war ge-stern außerdem auch noch der Abbau des Währungsausgleichs im Agrarhandel

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Ministerrat hat Kredit an Frankreich zugesagt

WILHELM HADLER, Brüssel Die Europäische Gemeinschaft hat Frankreich gestern einen Zah-lungsbilanzkredit in Höhe von 4 Milliarden Ecu (rund 9 Milliarden Mark) zugesagt und damit den Be-mühungen von Finanzminister Jacques Delors um eine Stabilisierung von Wirtschaft und Staatsfinanzen politische Rückendeckung

gegeben.
Erwartungsgemäß ermächtigte
der Ministerrat die EG-Kommission, im Rahmen der sogenannten Ölfazilität" der Gemeinschaft auf den internationalen Kapitalmärkten Anleiben im genahnten Um-fang aufzunehmen. Ihr Ertrag soll Frankreich Kredite zu günstigeren Bedingungen sichern als im Falle eigener Bemühungen. Als Laufzeit sechs Jahre in Aussicht genom-men. Auch andere Einzelheiten, zum Beispiel die Frage, ob mehrere Tranchen aufgelegt werden sollen,

sind bisher noch nicht entschie-

Die Finanzminister der EG würdigten bei ihren Beratungen ausdrücklich die Anstrengungen
Frankreichs zur Wiederberstellung
seines wirtschaftlichen Gleichgewichts. Politische Beobachter sahen darin einen Versuch, Finanzminister Delors zur Fortsetzung
seines europafreundlichen Kurses
zu ermuntern.

zu ermuntern.

Die 1975 geschäffene Anleihefaziltät sollte den Mitgliedsstaaten
ursprünglich ermöglichen, durch
die Erhöhung der "Ölrechnung"
zahlungsbilanzentstandene Zahlungsbilanzentstandene Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu meistern. Nach
einem früheren Grundsatzbeschluß bestand ein Anleiherahmen
von 6 Milliarden Ecu (13,5 Milliarden Mark). Der Rat wird sich deshalb schon bald mit einer Aufstokhang der durch den jüngsten Bekung der durch den jüngsten Be-schliß weitgehend ausgeschöpften Anleihemöglichkeiten beschäfti-gen. Wichtigster Interessent ist wie in der Vergangenheit Italien.

VEREINIGTE STAATEN

## Kaufman: Der Zins hat die Talsohle erreicht

rtr, Washington Der große Rückgang bei den Zinssätzen seit dem letzten Jahr ist nach Einschätzung des "Zins-Gu-ru" der Wallstreet, Henry Kaufman, vorbei. In einem Fernseh-In-terview sagte der Chefvolkswirt der Investmentbank Salomon Brothers am Sonntag, die Zinssät-ze würden für die absehbare Zukunft um einen halben bis einen Prozentpunkt nach oben und un-ten schwanken. Das Ende des Zinsrückgangs werde die Wirt-schaftserholung in den USA aber nicht abwürgen, fügte Kaufmann hinzu. Der Aufschwung werde be-scheiden und weit weniger kräftig ausfallen als frühere Erholungs-

phasen.
Weitere Zinssenkungen sieht
Kaufman nur für den Bereich WohKaufman nur für den Bereich Wohnungsbau. Dort sorgten Geldzu-flüsse zu Spar- und Bankinstituten aus Geldmarktkonten für eine wachsende Konkurrenz bei HypoZur Preisentwicklung sagte Kaufman, der Erfolg bei der Infla-tion im ersten Quartal dieses Jah-res könne nicht aufrechterhalten werden. In der zweiten Jahreshälfte würde die Rate auf immer noch mäßige vier bis fünf Prozent anzie-

Kaufman bezeichnete das Vorhaben von Präsident Reagan zur Steuersenkung um zehn Prozent ab 1. Juli angesichts hoher Haus-haltsdefizite als nicht gerechtfertigt und schlug eine Senkung um nur fünf Prozent vor. Außerdem sollte der Plan für die Steuerindexierung aufgegeben werden.

Im übrigen bekräftigte Kaufman seine Ansicht, daß Paul Volcker, dessen Amtszeit als Vorsitzender des Federal Reserve Board im August abläuft, vom US-Präsidenten erneut nominiert werden sollte. Der Notenbankchef habe gute Arbeit geleistet, sagte Kaufman.

abschlüssen zu verlangen und soll vor allem eine größere Transparenz des europäischen Kapitalmarktes ermöglichen

Wohnungsbau belebt Bonn (Rei.) – In den ersten vier Monaten 1983 hat sich der Woh-nungsbau deutlich belebt. Nach Mitteilung des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), waren auch im Gewerbebau leichte Verbesserungen zu ver-zeichnen, während der öffentliche Bau in seiner tiefen Krise stecken-geblieben sei. Trotz der Nachfragebelebung seien die Baupreise je-doch nahezu unverändert geblieben. Im April habe etwa jeder zweite Betrieb Arbeitskräfte neu einge-

Uber EG-Richtlinie einig

Brüssel (Ha.) – Über die geplante

EG-Richtlinie zur Harmonisierung

der Konzernbilanzen hat sich der

Sechs Mark Dividende

Lübeck (dpa/VWD) - Die Drägerwerk AG, Lübeck, schlägt der Hauptversammlung am 27. Juni vor, für 1982 aus dem unveränderten Bilanzgewinn von 6,9 Millionen Mark wieder eine Dividende von sechs Mark je 50-DM-Stammaktie sowie sieben Mark je 50-DM-Vor-zugsaktie auszuschütten. Ferner sollen von dem zu bildenden Ge-nußkapital von 10,78 Millionen Mark 215 600 GenuBscheine zu je 50 Mark Grundbetrag ausgegeben und den Aktionären im Verhältnis 5:1 zum Preis von 120 Mark je Schein angeboten werden.

Steinkohle vorn

Frankfurt (AP) – Der Anteil der Steinkohle lag 1982 erstmals höher als der Beitrag der Braunkohle zur Stromerzeugung der öffentlichen Versorgung, Während der Anteil der Braunkohle im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 29 Prozent fiel, stieg er bei der Stein-kohle von 29 auf 30 Prozent. Dies teilte die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt mit. Der "energiepoli-tisch gewünschte Vorrang deut-scher Steinkohle" sei 1982 vor allem durch die starke Verminderung des Finsetzes von Endess erreicht wor-Einsatzes von Erdgas erreicht worden. Erdgas habe zehn Prozent der Erzeugung gestellt nach 13 Prozent im Jahr 1981, Der Einsatzvon Heizöl sei weiter von 3,3 Prozent auf 2.9

spürbar verlangsamt. Erhöhten sich die Aufwendungen je Mitglied 1980 noch um 9,3 Prozent, waren es 1981 6,2 Prozent und 1982, nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitsministeriums, nur noch 0,8 Prozent. Dieser Trend ist erfreulich, vor allem für die Brieftaschen der Versicherten. QUELLE GLOSUS Prozent Anteil gesunken. Hingegen sei der Beitrag der Kernkraftwerke aufgrund der hohen Verfügbarkeit und der starken Auslastung von 17 Prozent auf rund 20 Prozent gestie-

Schweiz: Mehr Konkurse

Ministerrat gestern nach fünfjährigen, hieß es ferner. gen Vorberatungen verständigt. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis 1990 einheitliche Mindestregeln Zürich (rtr) - In den ersten vier über Form und Inhalt von Konzern-Monaten des laufenden Jahres ha-ben die Konkurseröffnungen in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Laut einer

am Montag veröffentlichten Mitteilung der Wirtschaftsauskunftei Cre-ditreform wurden im ersten Jahresdrittel 672 Konkurse (einschließlich mangels Aktiven eingestellte Verfahren) im Schweizerischen Han-delsamtsblatt publiziert, gegenüber 502 im gleichen Zeitraum des Vor-jahres. Dies entspricht einer Zunah-me von fast 34 Prozent. Rekord-Inflationsrate Jerusalem (rtr) - Die israelischen Verbraucherpreise sind im April

dieses Jahres mit der Rekordrate von 13,3 Prozent gestiegen, nach einer Zunahme um 10,7 Prozent im April vergangenen Jahres. Wie das Zentrale Statistische Büro weiter mitteilte, haben sich die Preise in den ersten vier Monaten des Jahres damit um 37,7 Prozent erhöht. Sollte dieser Trend anhalten, dürfte die Inflationsrate nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlern Ende 1983 erstmals über 150 Prozent liegen, nachdem die Jahresrate 1982 schon 131,5 Prozent erreicht

Getreideexporte gesteigert

Buenos Aires (AFP) – Die argenti-nischen Getreideausfuhren stiegen im ersten Quartal 1983 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 50 Prozent auf 6,58 Millionen Tonnen. Dies wurde offiziell in Buenos Aires be-kanntgegeben. An erster Stelle der Abnehmerländer lag die Sowjetuni-on, die mit 4,01 Millionen Tonnen 61 Prozent der Gesamtausfuhren

Kredite beantragt

Manila (dpa/VWD) - Die Philippinen bemühen sich zur Entlastung ihres Haushalts 1983/84 um zusätzliche Kredite der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank in Höhe von insgesamt 214 Millionen US-Dollar (rund 525 Millionen Mark). Daneben hat Manila seinen Wunsch auf einen weiteren Kredit von 1,2 Milliarden US-Dollar bei der Weltbank als offizielle Entwick-lungshilfe für 1984 angemeldet. Die Weltbank wird über dieses Hilfeersuchen am 6. Juli in Paris beraten.

## KAFFEE / Weltmarktpreise und Dollarkurs erhöhten den Einstandspreis Konsum stagnierte erstmals seit 1978 nierte Röstkaffee mit 90 Prozent, während Extraktkaffee mit zehn Prozent relativ stabil blieb. Auf-40 Prozent aller Röstkaffeekäufe

dpe/VWD, Hamburg Der Kaffeekonsum in der Bundesrepublik ist im vergangenen Jahr erstmals seit 1978 nicht mehr gestiegen. Zugenommen haben nur noch Teilbereiche. Wie der Deutsche Kaffee-Verband (Hamburg) erklärte, wurden pro Kopf der Bevölkerung 5,88 (1981: 5,95) Kilogramm Röstkaffee verbraucht. Kilogramm Rostkanee verbraucht. Aber auch der Gesamtmarkt für Kaffeeprodukte stagnierte beziehungsweise wuchs nur geringfügig. Angesichts der wirtschaftlichen Rezession und hohen Arbeitslosigkeit kann nach Feststellung des Verbandes die Kaffeewitzenbeit dennoch melativ zufrieden schaft dennoch relativ zufrieden sein. Seit Jahren hält Kaffee mit Abstand die Spitzenposition im Getränkekonsum. Das Verbrauchspotential sei noch nicht

Der deutsche Kaffeemarkt repräsentierte 1982 ein Umsatzvolumen von über sieben Milliarden Mark. Unter den Kaffeeprodukten domi-

einmal voll ausgeschöpft, meint

grund des gestiegenen Rohkaffeegrund des gestiegenen Kohkattee-Weltmarktpreises sowie des höhe-ren Dollarkurses verteuerte sich für die deutsche Kaffeeindustrie der Einstandspreis von 6,57 Mark im Januar auf 7,19 Mark je Kilo-gramm im Dezember. Das hatte zur Folge, daß die Röster ihre Abgabe-preise zweimal korrigierten. Der Konzentrationsgrad in der Der Konzentrationsgrad in der deutschen Kaffeeindustrie – die sechs größten Röster bestreiten etwa 85 Prozent des Haushaltsmarktes – hat sich nach Mitteilung des
Kaffee-Verbandes gegenüber 1981
kaum geändert. Der Markt ist nach
wie vor von einem hohen Wettbewerbsdruck gekennzeichnet. Für
die Verbraucherwerbung in den
Medien wurden allein rund 160
Millionen Mark ausgegeben. Im
Kampf um das Regal im Lebensmittel-Einzelhandel erreichten sogenannte "weiße" Kaffeeprodukte
einen Anteil von rund drei Prozent.
Sie trugen mit dazu bei, daß etwa wa 85 Prozent des Haushaltsmark-

im unteren Preisbereich von weni-ger als neun Mark je 500 Gramm getätigt wurden. In die Bundesrepublik sind 1982 nach der Außenhandelsstatistik brutto 514 112 Tonnen koffeinhalti-ger Rohkaffee mit einem Grenz-übergangswert von 3,65 Milliarden

Mark importiert worden. Der sich daraus errechnende Durch-schnittspreis lag mit 7,11 (6,25) Mark je Kilogramm erheblich über dem Vorjahr. Nach Abzug von Einfuhren zur Eigenveredelung sowie Lohnveredelung für ausländische Rechnung sind netto 435 122 (440 108) Tonnen verzollt und versteuert worden. Größter Lieferant war wieder Kolumbien, das seinen War wieder Kolumbiel, uas seiner Anteil mit 34,8 (33,9) Prozent nur geringfügig erhöhen konnte. Brasilien hat dagegen seinen Anteil kräftig auf 15,2 (10,6) Prozent ausgeweitet und damit El Salvador nit 9,1 (14) Prozent von seinem bisherigen zweiten Platz auf Rang

## Information für Siemens-Aktionäre

# Auftragszuwachs im Inland

Auftragseingang. Mit einem Auftragseingang von 26.2 Mrd. DM hat Siemens in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 1982/83 (30.9.) gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres - begünstigt durch zwei Großaufträge - einen Zuwachs von 17% erzielt. Anders als in den letzten Jahren, als die Wachstumsimpulse vor allem vom internationalen Geschäft ausgingen, hat Siemens im laufenden Jahr nur im Inlandsgeschäft deutlich mehr Bestellungen als im Vorjahr hereinholen können.

Im Inlandsgeschäft erzielte Siemens einen Auftragseingang von 14,1 Mrd. DM, 66% mehr als in der ersten Hälfte des Vorjahres. Die Kraftwerk Union erhielt weitere Aufträge für den Bau der Kernkraftwerke Ernsland und Neckar 2; aber auch ohne diese Großaufträge hätte der Zuwachs im Inland im ersten Halbjahr noch bei 9% gelegen. Zu dieser Steigerung hat der Auftragsschub in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres beigetragen: Zahireiche Kunden hatten noch vor dem Auslaufen der investitionszulage zum Jahreswechsel Aufträge erteilt; in den folgenden Monaten blieb bei Siemens das von vielen befürchtete Auftragsloch aus.

Dagegen blieb der Auftragseingang im Auslandsgeschäft mit 12,1 Mrd. DM im ersten Halbiahr um 13% hinter der Vorjahresentwicklung zurück. Konjunkturelle Stagnation in vielen Industrieländern, sinkende Einnahmen der Ölexporteure und Zahlungsschwierigkeiten einiger Staaten führten zu einer Verlangsamung des Infrastruktur-Ausbaus und der Investitionen in vielen Märkten.

Umsatz. Der Umsatz stieg um 3% auf 18,7 Mrd. DM. Im Inlandsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 4% auf 8,3 Mrd. DM, im Auslandsgeschäft um 3% auf 10.4 Mrd. DM. Von den einzelnen Unternehmensbereichen erzielten die Datentechnik und die Medizinische Technik Umsatzzunahmen von rund 15%; die Installationstechnik, bei der sich die Belebung des Hochbaus erst mit einer Verzögerung von einigen Monaten auswirken kann, erreichte nicht ganz den Vorjahreswert.

Auftragsbestand. Der Auftragsbestand ist im ersten Halbjahr um 13% auf rund 60 Mrd. DM gewachsen. Die Erhöhung der Vorräte um 8% auf 18,1 Mrd. DM geht allein auf den Kraftwerksbau zurück.

Mitarbeiter. Wegen der internationalen Konjunkturschwäche und der notwendigen Umstellung auf neue, weniger arbeitsintensive Techniken ist die Beschäftigung in einer Reihe von Betrieben unzureichend. Siemens mußte daher die Zahl der Mitarbeiter im laufenden Geschäftsjahr um 3% auf 315 000 zurücknehmen. Im Inland betrug die Abnahme 3%; ohne das terminbedingte Ausscheiden von Werkstudenten und Auszubildenden wären es 2% gewesen, Im Ausland ging die ver-

gleichbare Zahl der Mitarbeiter um 4% zurück; durch die erstmalige Einbeziehung von 3000 Mitarbeitern aus einem Beteiligungserwerb der Siemens-Allis Inc., USA, ergab sich jedoch rechnerisch eine Abhahme von nur 1%. Im Durchschnittider Berichtszeit beschäftigte Siemens 318 000 Mitarbeiter, 5% weniger als in der Vergleichszeit des Vorjähres. Der Personalaufwand stieg um 1% auf 8,1 Mrd. DM.

Investitionen. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres investierte Siemens 717 (i. V. 815) Mio. DM: im Ausland waren die Zugänge geringer, im Inland wurde so viel investiert wie im Vorjahr.

Gewinn. Siemens erwirtschaftete im ersten Halbjahr 348 (i. V. \(\beta\)13) Mio. DM Gewinn nach Steuern. Das entspricht einer Umsatzrendite von 1.9% (i. V. 1,7%).

| in Mrd. DM                           | vom 1.10.81<br>bis 31.3.82 | vom 1.10.82<br>bis 31.3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Veränderung           |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anttrageninging                      | 223                        | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124572-74             |
| Inlandsgeschäft                      | 8,5                        | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +66%                  |
| Auslandsgeschäft                     | 13,8                       | 12,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -13%                  |
|                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| inlandsgeschäft                      | 7,9                        | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 4%                  |
| Auslandsgeschäft                     | 10,2                       | 10,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 3%                  |
| in Mrd. DM                           | 30.9.82                    | 31.3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veränderung           |
| Autregabeated                        | 528                        | 39.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Consider the property of the con-    | 更生 荒型                      | Service Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.98                  |
| in Tsd.                              | 30.9.82                    | 31.3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veränderung           |
| distribute the state of the state of | and the second second      | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376                   |
| im Inland                            | 220                        | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 3%                  |
| im Ausland                           | 104                        | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>— 1%</b>           |
|                                      | vom 1.10.81                | vom 1.10.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                      | bis 31.3.82                | bis 31.3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veränderung           |
|                                      | <b>333</b>                 | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5%                    |
|                                      | 80                         | September 18 September 19 Septe | + 1%                  |
|                                      | vom 1.10.81                | vom 1.10.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| in Mio. DM                           | bis 31.3.82                | bis 31.3.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veränderung           |
|                                      |                            | 10 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>712%</b>           |
| Seeding reach Stephen                | **\*\ <b>313</b>           | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the second second |
| in % vom Umsatz                      | 1,7                        | 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

## »Börsenfavorit Siemens-Aktie«



In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres war die Siemens-Aktie erneut das umsatzstärkste Wertpapier am deutschen Aktienmarkt. Die lebhafte Nachfrage führte zu einem überdurchschnittlichen Kursanstieg. Er hat die jüngste Kapitalerhöhung für unsere Anleger noch attraktiver gemacht. Dank des traditionell niedrigen Emissionspreises für die jungen Aktien (nur 100 DM bei einem Börsenkurs von über 300 DM) ergab sich wieder ein günstiger Bezugsrechtswert. Die jungen Aktien sind bereits für das ganze laufende Geschäftsjahr dividendenberechtigt.

|                 |              | 13,2 13,5          |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 12,2<br>9,1     | 10,2 10,8    |                    |
|                 |              |                    |
|                 |              |                    |
| Okt. 82 Nov. 82 | Dez 82 Jan 8 | 3 Febr. 83 Marz 83 |

**Anteil von Siemens** 

am deutschen Aktienumsatz

Siemens AG



ITALIEN / Der Konsumgüterbereich erwartet Impulse von den privaten Haushalten

## Industrieproduktion weiter schwach

Die italienische Industriepro-duktion ist im ersten Quartal des Jahres gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 7,4 Prozent ge-sunken, wobei in jedem der drei Monate die Abnahme stärker war als im Vormonat. Gegenüber dem Vorquartal war der Rückgang dagegen nur gering, was Beobachter als Stagnation auf dem im Herbst vorigen Jahres erreichten niedrigen Stand interpretieren.

Mit Ausnahme der Schuhindustrie, die in der Dreimonatsspanne ein Produktionsplus von 4,7 Prozent verzeichnete, mußten alle Be-reiche zum Teil empfindliche Einbußen hinnehmen. Am stärksten war der Produktionsrückgang in der Investitionsgüterindustrie mit minus 10.3 Prozent, am schwäch sten bei den Konsumgütern mit minus 3,1 Prozent. In den Hilfsund Grundstoffbereichen belief sich der Produktionsrückgang auf

Hält die derzeitige Schwäche-phase noch über die Sommermonate hinaus an, was von allen Wirtschaftsbeobachtern als wahr-scheinlich angesehen wird, so dürf-te sich das Produktionsminus im Durchschnitt dieses Jahres den Schätzungen zufolge bei um die fünf Prozent einpendeln.

1982 hatte die Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent und im Jahr davor um 2,2 Prozent abgenommen. Das heißt,

GÜNTHER DEPAS, Mailand daß der italienische Produktionsapparat in drei Jahren etwa ein Viertel des Wachstums der vorangegangenen 10 Jahre eingebüßt

Folgen hat dies nicht zuletzt für die Arbeitsproduktivität, die schon 1982 nicht mehr zugenommen hat und voraussichtlich trotz weiter nach unten gerichteter Beschäfti-gungstendenz auch im laufenden Jahr bestenfalls unverändert blei-

Eine besonders ausgeprägte Produktionsverminderung mußte im ersten Quartal 1983 der Grundstoffersten Quartal 1983 der Gründstoff-und Investitionsgüterbereich hin-nehmen, der Maschinenbau minus 10,9 Prozent und die Stahlindustrie minus 16,4 Prozent, die beide die Krise im In- und Ausland damit voll zu spüren bekamen. In diesen beiden Bereichen wird auch in den kommenden Monaten mit keiner entscheidenden Besserung gerechnet, da der Investitionstrend in beinahe allen Wirtschaftszweigen weiter nach unten gerichtet ist oder stagniert. Eine Besserung wird hier erst ab 1984 erwartet, wenn, wie die Unternehmen hoffen, der staatli-che Energieplan voll anlaufen wird, der den Bau einer Serie von konventionellen und Kernkraftwerken vorsieht.

Impulse im Konsumgüterbe-reich erwarten die Unternehmen von Juni/Juli an, wenn alle Tarifab-kommen unter Dach und Fach sein dürften. Dieser Einkommensstoß wird zwar von einer Preiserhöhung

aller öffentlichen Versorgungs-Dienst- und Verkehrsunternehmen zum Teil aufgefangen werden. Beobachter erwarten aber, daß trotz dieser Abschöpfungsmaßnahmen noch genügend verfügbares Ein-kommen übrigbleiben wird, um auch in diesem Jahr ein reales Konsumwachstum bei den priva-ten Haushalten herbeizuführen. Im vergangenen Jahr belief sich die-ses Wachstum real auf 0,5 Prozent gegenüber beispielsweise einem Minus von zwei Prozent in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusammen mit dem realen Zu-wachs des privaten Verbrauchs er-hoffen sich die Unternehmen in den nächsten Monaten konkrete Fortschritte in der Industriepolitik des Staates. Die Aufmerksamkeit ist in diesem Fall vor allem auf die verschiedenen Förderfonds gerichtet, mit denen der Industrie Zu-schüsse für Strukturinvestitionen und Innovationen bereitgestellt, bisher aber noch nicht ausgezahlt

Es handelt sich hierbei um fünf Förderfonds, darunter der For-schungs- und Entwicklungsfonds, der Prämienfonds zur Kapazitätsausweitung in der privaten Stahlin-dustrie und der Sanierungsfonds zugunsten der Unterhaltungselek tronik, aus denen im laufenden Jahr insgesamt mindestens 6000 Milliarden Lire (rund 3,4 Milliarden Mark) zu schöpfen wären, wenn die Anträge der Firmen rechtzeitig

COMECON / Vorbereitungen für Wirtschaftsgipfel

## Kein Konsens über Termin

dpa/VWD, Moskau Die Sowjetunion ist westlichen Meldungen entgegengetreten, wonach der seit langem geplante östli-che Wirtschaftsgipfel in Moskau angeblich im Mai stattfinden sollte und wegen weitreichender Interessengegensätze verschoben werden mußte. In einer nur für das Aus-land bestimmten Stellungnahme erklärte die Nachrichtenagentur Tass die "strategischen Entscheidungen für die wirtschaftliche Zu-sammenarbeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts", die auf dem Treffen der Parteichefs des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) getroffen werden sollten, bedürften gründlicher und langer Vorbereitungen". Sie liefen aber "planmäßig".

Unter den zehn Mitgliedsländern wird dabei die Einberufung der Konferenz offenbar nicht gleichermaßen als dringlich angesehen. Das rumänische Politbüro sprach sich auf einer Sitzung unter Lei-tung von Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu für eine Einberufung ohne weitere Verzögerungen aus. Der ungarische stellvertretende Ministerpräsident Jozsef

Marjai meinte indes gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, das Treffen werde stattfinden, wenn die Vorbereitungen dafür reif seien. Tass betonte, daß "das nicht existierende Problem der Erdölpreise von der antisozialistischen Propaganda aufgebläht" werde. Schließ-lich bezögen die osteuropäischen Partner das sowjetische Öl zu niedrigeren Preisen als auf dem Welt-

Das rumänische Politbüro erklärte, eine "bessere Zusammenar-beit" innerhalb des RGW müsse vor allem das Problem der Energieund Rohstoffversorgung lösen hel-fen. Zugleich bestand es auf "Gleichberechtigung und Nichteinmischung".

Nach Angaben aus osteuropäischen Kreisen in Moskau sollen die Vorbereitungen in der ersten Juni-Hälfte in Moskau auf einer besonderen Sitzung des RGW-Exekutiv-komitees – auf der Ebene ständiger

Vertreter im Rang von stellvertre-tenden Ministerpräsidenten – fort-gesetzt werden. Ein Zeitpunkt für den Gipfel vor Herbst sei zumindest nicht wahrscheinlich, hieß es.

FRANKREICH / Schlechte Vorzeichen für Reisesaison

## Subventionen für Touristik

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Um die französische Leistungsbilanz zu sanieren, hatte die Regierung in ihrem Austerity-Plan von Ende März unter anderem die Devisenbeschränkungen für Aus-landsreisen drastisch verschärft. Nun kommt es ihr darauf an, das Ferienland Frankreich in- wie ausländischen Touristen schmackhaft zu machen. Hierfür werden 50 Mil-lionen Franc zusätzlich an Staatsmitteln bereitgestellt.

Das Schwergewicht dieser Sonderaktion liegt auf der Einrichtung von neuen Campingplätzen, zum Teil in Staatswäldern und auf Mili-tärterrains. Dadurch sollen Beherbergungskapazitäten für 1,7 Millionen Urlauber geschaffen werden. Die schätzungsweise I,3 Millionen Franzosen, die auf ihre Auslandsreise verzichten, würden also genügend Platz vorfinden, heißt es. Für die Subventionierung von

Investitionen dieser Art sind allein 20 Millionen Franc vorgesehen. Die übrigen 30 Millionen betreffen eine großangelegte Werbekampagne, der sich jetzt auch verschiedene Reiseagenturen und TouristikunSie werden diese Woche 5 Millio-nen Ferienprospekte mit zum Teil stark ermäßigten Preisangeboten

Der Grund dieser Initiative: Seit den Devisenmaßnahmen sind die Buchungen aus dem In- und Ausland gegenüber der gleichen Vor-jahreszeit um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Für Geschäftsrei-sen waren es sogar bis zu 60 Pro-zent, obwohl es fast keine Devisenbeschränkungen mehr gibt.

Im Ausland kämpfen die Veranstalter vor allem gegen das "Vorur-teil", Frankreich werde in diesem Sommer voll von den Franzosen belegt sein. Andererseits aber wollen sie die Franzosen für Ferien in Frankreich mobilisieren. Zu diesem Zweck werden überall im Lande "Ferienmessen" mit Tombolas veranstaltet, deren Gewinne in attraktiven Gratisreisen bestehen.

Nicht zuletzt ist das französische Touristikgewerbe darüber besorgt, daß die zunächst bis Ende Septem-ber befristeten Devisenbeschränkungen verlängert werden. Eine verbindliche Regierungsentscheidung liegt dazu noch nicht vor.

## Belgien: Streit um Cockerill-Sambre

Die von dem französischen Experten Jean Gandois im Auftrage der belgischen Regierung angefer-tigte Studie über die Rettungschancen des Stahlkonzerns Cockerill-Sambre ist seit dem Wochenanfang zum Thema erregter Diskussione auf Sondersitzungen von Parteivor-ständen und Gewerkschaften geworden. Allgemein wird befürcht daß der - von Wallonen und Flamen unterschiedlich beurteilte - "Fall Cockerill-Sambre" eine neue Zer-reißprobe für das Königreich Belgien zur Folge haben wird.

In seiner Analyse war Jean Gandois zu dem Ergebnis gekommen, daß zwei der vier Werke des Kon-zerns stillgelegt und der Personal-bestand um 7900 Arbeitskräfte ver-

Cockerill-Sambre ist als Konzern sus mehreren früheren Fusionen hervorgegangen. Zur Zeit beschäf-tigt das Unternehmen rund 24 000 Menschen. Belgische Regierungen haben in den letzten Jahren insge-samt 200 Milliarden Francs für Ret-tungsversuche aufgebracht.

### Salomon Brothers auf schwarzer Liste

VWD, Lendon Mit Bestürzung haben Bankiers in Europa, New York und am Persi-schen Golf übereinstimmend auf die Nachricht reagiert, daß das New Yorker Wertpapierhandelshaus Salomon Brothers auf die schwarze Liste des arabischen Boykott-Büros gesetzt worden ist. Bankiers dieser Region erklärten, Nahost-Länder und -Unternehmen seien künftig gezwungen, auch indirekte Verbin-dungen mit jenen Firmen zu mei-den, die mit Salomon Brothers in Kontakt stehen

Salomon Brothers ist aufgrund des Beschlusses des Boykott-Israel-Büros, das Rohstoffhandelshaus Philipp Brothers und mit diesem verbundene Unternehmen auf die schwarze Liste zu setzen, von dem Boykott betroffen: Salomon Brothers wurde 1981 im Zuge einer Fusion zum Investment Banking-Bereich von Phibro-Salomon In (Philipp Brothers). An Phibro-Salo-mon halten De Beers Consoliaced Mines Ltd. und Anglo-American Corp. bedeutende Anteile. Arabische Banken, die im US-Wertpa-piergeschäft tätig sind, müssen nunmehr aus Gemeinschaftsaktio nen mit Salomon aussteigen. Dies hat bereits bei einer bedeutenden arabischen Bank zum Rückzug aus zwei Underwriter-Anleihe-Konsortien geführt, an denen Salomon Brothers beteiligt ist.

UNGARN / Anteil des privaten Sektors an Volkswirtschaft beträgt rund ein Fünftel

## Wirtschaftsreformen bringen Erfolge

JONATHAN LYNN, Budapest Die Entscheidung Ungarns zur Schaffung eines Kapitalmarktes ist nach Darstellung westlicher Wirt-schaftsexperten das jüngste Bei-spiel für die Innovationskraft der Wirtschaft Die erste Emission an wirtschaft. Die erste Emission an dem bislang in einem Ostblockland einmaligen Markt wurde den Experten zufolge bereits im März dieses Jahres aufgelegt. Kurz darauf habe es zudem Berichte gegeben, wonach eine ungarische Bank Hartwährungskonten mit haben Hartwährungskonten mit hohen Zinsen honorierte. Diese Vorgänge seien in der westlichen Presse vielfach als Rückkehr Ungarns zum Kapitalismus interpretiert worden. Seit 1968 betreibe das Land eine Dezentralisierung der Wirtschaft und fördere private Initiativen. Der Erfolg dieser Politik habe nicht lange auf sich warten lassen. Ungarn gehöre heute zu den effektiv-

sten und wettbewerbsfähigsten Exportnationen des Ostblocks. Zu den Berichten in der westlichen Presse erklärte ein ungari-scher Bankier: "Es wäre merkwürdig, wenn die Existenz eines Kapitalmarktes den Unterschied zwi-schen Kapitalismus und Kommu-nismus bedeutete." Und Parteichef Janos Kadar verteidigte die neue Maßnahme in einem Fernseh-In-terview mit den Worten: "Wir ver-folgen nicht kapitalistische, son-dern sozialistische Methoden einer sozialistischen Gesellschaft." Wie er in dem Interview weiter erklär-te, hette der private Sakte. te, hatte der private Sektor 1982 lediglich mit 1,3 Prozent zur Industrie und mit einem Prozent zur Agrarproduktion des Landes bei-getragen. Im Einzelhandel habe er

getragen. Im Einzelhandel habe er 1,1 Prozent erreicht.
Jedoch bestätigten die privaten Taxis auf den Straßen Budapests, die privat betriebenen Läden und Restaurants sowie der Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse kleiner landwirtschaftlicher Betriebe wohl mehr die Schätzung eines Bankiers, der den Beitrag des eines Bankiers, der den Beitrag des privaten Sektors mit rund einem Fünfel der ungarischen Volkswirt-

Fünftel der ungarischen Volkswirtschaft annimmt.

Wenn auch die Schätzungen weit differieren, ist den Experten zufolge der Erfolg der ungarischen Wirtschaftspolitik dennoch nicht zu übersehen. Einen ersten Ansatz habe die Regierung vor 15 Jahren mit der Reform der Landwirtschaft geschaffen. Diese habe sich durch die teilweise Privatisierung zu den erfolgreichsten Wirtschaftszweigen entwickelt.

Gut entwickelt habe sich auch der Export. Die National Bank hat-te für das erste Quartal 1983 von einem beträchtlichen Überschuß im Handel mit westlichen Staaten berichtet Dies wurde nach Angeberichtet. Dies wurde nach Anga-ben der Experten offenbar aus-schließlich durch eine Steigerung der Exporte und nicht etwa eine Kürzung der Importe erzielt.

Kurzung der Importe erzielt.
In der Vergangenheit hatte die UdSSR die Wirtschaftsreformen Ungarns nach Darstellung von Bankiers mit Argwohn beobachtet. In jüngster Zeit habe die Sowjetunion, die ihrerseits oftmals mit Nahrungsmittelverknappungen zu kämpfen habe. Interessa an der Nahrungsmittelverknappungen zu kämpfen habe, Interesse an der neuen Landwirtschaftspolitik gezeigt. Auch andere Ostblockstaaten äußerten nicht mehr nur Interesse am ungarischen Wirtschaftssystem, sondem auch an dem neu geschaffenen Kapitalmarkt. Die erste "Unternehmensanleihe" im Volumen von 200 Millionen Forint (etwa fünf Millionen Dollar) der staatlichen Ol- und Gasgesellschaft sei so erfolgreich gewesen, daß bald eine weitere Emission über 200 Millionen Forint folgen solle. Die Mittel sollen zur Finanzierung Die Mittel sollen zur Finanzierung einer Pipeline dienen.

mgold K.J. Wiesel order Mantes Fai de Aud. greder knaps & French sals in der Greichen V Section soils in and sesenate dem g beierstenenden Ste bescheidene Vont archi haile

feglichen mit ner Ges z de unter i bericht Abrekendem Arautz is a Sohnlein mach eige Mining aber in sub 1982 abridar acad RTEX Konsolidi

而 de Texnikonjunk iSher Textul-Verbund ingen, die graße Eu seschaft für den texti <u>miel einen letabtem. Hi</u> kimmer in den ersten 🖚 des laufenden Jai idite das Unternehmen n Umsatzplus van 1.4 whei freslich das für de singe Lagergesonaft un went aunahm. Nach der tiam in den versange saund Monaten durch Metwas gebreits: wo metch, wie Vorstand which Willeitner mein

wing auf einen g itself im Monat Mai De positive Effekt de Mileitner – in einer latesserung des Betr

og auf einen gü

linima eröffnet: Aache insterneb F u. K. Bun ing Zweifell, Aschaffenb ing Botel-Ges mbH i. L. add Willi Carson, Kau-lann, KAB & the state of the s Sill Stenhager. Dorn Sillann-Wussefeld Gmb! ingueenne Manired ing: ITOC biternatio undOelhande: GmbF Verwaltungsges KC aben GmbH: Hildesh Mer Horn Bod Saindett Mer Horn Bod Saindett Mer Per Dome Damen Mo-Mit LEBA Hampapter to Mebearbeitung: Montab a Spongerate GmbH. Holland, Manchen: Her-Fr Manchen: Her-Fr Mal GmbH. Lohnof-U

AMPEBANK / V Glanzlic

HARALD POSNY )
pn 1982 nochmais r
tehtich gestiegenen
tehtich gestiegenen
tehtich gestiegenen
tehtich gestiegenen efeld kommentiert 7 der Geschäftsleitu and mit Ironie und intem Understaten and an Understaten siberschuß von 13; bunt Nieland nur sandige Vorsorge gegensten konservationen kreditrie Raus Oetker 70, d A Haus Oetker (v., v., lind C. A. Delius (v., lind C. A. Delius (v., lind)), werden sich ül hid erfolgte Ausschütt (v., lind), werden sich ül bid erfolgte Ausschütt (v., lind), kill D.M. Reinge bidgt haben

Zeirieden. Zeigte s zei mit dem verbe set sergebnis und der gestiegenen Zin tie personal und 46 Prozent überde r allem eine Folge kenten Ausbaus i Kreditgeschäft un Dienstag, 17. Mai 1983 - Nr. 113 - DIE WELT

HORNITEX / Fertigung wieder voll ausgelastet

Marktstellung ausgebaut

H. HILDEBRANDT, Horn pe auch die Exportaktivitäten, vor

pe auch die Exportaktivitäten, vor allem vom Standort Duisburg aus. Die Auslandsumsätze nahmen um 7 Prozent zu, ihr Anteil am gesam-ten Umsatzvolumen erreichte da-mit 15 Prozent.

Bewährt haben sich die Rationa-

lisierungsinvestitionen der letzten Jahre, mit denen neue Verfahren der industriellen Wärmeerzeugung

in den beiden Stammwerken ein-geführt wurden. Die nächste dieser Investitionen ist mit einem Auf-

wand von 26 bis 28 Mill. DM für das

Der schon im letzten Quartal

1982 erkennbare positive Trend bei der Nachfrage hat sich 1983 bisher

fortgesetzt. Der Umsatzanstieg im

ersten Quartal betrug 13 Prozent und führte zu einer vollen Ausla-stung der Fertigung. Inzwischen durchgesetzte leichte Preiserhö-hungen haben "den dringendsten Nachholbedarf abgedeckt". Bei

der erwarteten weiteren Verbesse-rung der Baukonjunktur und einer

damit verbundenen Belebung der Möbelnachfrage rechnet die Hor-nitex-Gruppe für 1983 mit einem

Umsatz von rund 500 Mill. DM.

Werk Duisburg vorgesehen.

den privaten Hamil r schwad

Lier öffentlichen
Dienst und Verkehren
Dienst und Verkehren
Dieser Abschopfungen
Dieser Absch

Zusammen mit den se sachs des privaten verse offen sien die Unter en nächsten Monard en nächsten Monard en nächsten Monard es Staates Die Aufgebet in diesem Fall vor alle erschiedenen Forderford in die einer der indes die Struktung en der indes einer Struktung ind Innovationen betracht aber noch nicht aus urden.

er Pramienfonds zu far er Pramienfonds zu far Enwenting in der private ustrie und der Sanimptonik, aus denen im bei ahr insgesamt mindet ahr insgesamt mindet falke, zu schöpfen win in Antrage der Firmen er agenommen werden.

## Cockerill-Sanh

Die von dem franzisie erten Jean Gandois m erten Jean Gandois mit er beigischen Regienung gte Stickle überdie Retag en des Stahlkonzens über ambre ist seit dem Work im Thema eregier Dies uf Sondersitzungen wah ander und Geweitschi orden Allgemein und aB der - von Wallonen wit nterschiedlich beimele. ocker Sambre en m en zur Foige haben und In seiner Analyse welle ois Zu dem Ergebas ale aß zwei der vier Weise erns stillgelegt und de la estano um 7900 Arbeita Cockeril-Sambreis ak US mehreren frühere h

angsversuche aufgebrick alomon Broths iuf schwarzer li

ervorgegangen Zur Zeh

gt das Unternehmen mit Ienschen Belgische Reje aben in den letzten labe

armt 200 Milliarden Franci

VWD b Mrt. Besturrung haben . r Eur∧ou New York unde then Galf upereinstand se Nachment reagien det orker Wertpapierhanden amon Brathers auf de 🖻 aste des arabischen Boyleti esetzt worden ist Banker egion erklamen Nahasi nd -Unternehmen sint ezwangen, auch indirekt ungen mit jenen Finest en, die mui Salomon Bri ontakt stehen.

Saloman Brothers # 5 es Beschisses des Boyan uros das Robstoffina hillipp Brothers und mit erbundene Unterneum thwarze Liste in setting Cykot: Selroffen Sales ers warie 1981 in In ereich von Phibrosale Philippi Brothers Applie ion haven De Beers Out times 1 id and Angles orp bedeutende Angles ihe Banker, die im 58

nkiers mi Arguehntes

Jungste. Tell habe dis

hrungsmittelverkrapp ppfen habe. Interest ien Landwitschafte

auch ander Usuri auderen nicht nehr mit e am ungarschen mit em sondern auch auf chaffenen Kapidinah Auc andere

Millionen in

Richert D. und Gasen

D. und G

en Erfol

Put entwicket habe side.

Export Die Vational ist für das erste Quartal ist erste Quartal ist erste Quartal ist erste entwicklichen in der Exporte eine Side in der Exporte eine side in der Vergangenheiter nicht erste eine Nacht ein

lergeschaft larie and unment and Gemeinste abisonen Bank nun Resk wei Unnerwiter Anleite en gelichte an dene g rothers beteiligt ist.

betragt rund ein fo

zeichnete. Damit konnte die schrumpfende Nachfrage nach Spanplatten ausgeglichen werden, die in der Bundesrepublik bereits zu Betriebsaufgaben und bei den Es handelt sich hierde örderfonds, darung b chungs und Entwickte schwedischen und französischen Wettbewerbern zu staatlichen Beteiligungen führte. Erfolgreich erwiesen sich für die Hornitex-Grup-SÖHNLEIN / Deutlich in schwarzen Zahlen

## leigien: Streit

Die Hoffnung auf eine allmähli-che Wiederbelebung des Absatzes an Sekt und Spirituosen bleibt vorerst noch ein Wunsch: Impulse sind noch nicht in Sicht, meint die Geschäftsleitung der Söhnlein Rheingold KG, Wiesbaden-Schierstein, die für die ersten vier Monate dieses Jahres gut 60 Mill. DM Umsatz meldet, knapp 8 Prozent weni-ger als in der gleichen Vorjahres-zeit. Darin steckt ein um ein Viertel geringerer Sektabsatz im ersten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 1982, das allerdings wegen der bevorstehenden Steuererhö-hung bescheidene Vorratskäufe gebracht hatte. Verglichen mit der Gesamtbran-che, die unter Überkapazitäten und bröckendem Absatz leidet, hat

INGE ADHAM, Frankfurt

Positiv wirkten sich dabei der Ausbau des Kunststoffbereichs und das erweiterte Angebot von Fertigteilen für die Möbelindustrie

sowie das stärkere Vordringen im

Baumarktgeschäft aus, das einen

Zuwachs von rund 16 Prozent ver-

sich Söhnlein nach eigener Ein-schätzung aber im schwierigen Jahr 1982 "achtbar geschlagen":

Noch keine Absatzimpulse Insgesamt wurden rund 28 Mill Flaschen Sekt verkauft nach 30,2 Mill. Flaschen im Jahr zuvor. Da-von entfallen auf die Hauptmarke "Söhnlein Brillant" 15 Mill. Flaschen, 6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Auf den Sektbereich, in dem im vergangenen Jahr rund 3 Monate kurzgearbeitet wurden, entfallen 77 (78) Prozent des gesamten Söhnlein-Umsatzes von 220 Mill. DM. Das ist gegenüber 1922 eine Steige. lein-Umsatzes von 220 Mill. DM. Das ist gegenüber 1982 eine Steigerung um ein Prozent. Den Rest bringen Spirituosen und Importe, die in diesem Jahr durch den Champagner Ruinart (aus der Firmengruppe Moët-Hennessy) und den weißen Rum "Ravana Club Rum" ergänzt werden. Mit dem Ertrag zeigt sich die zum Oetker-Bereich gehörende Kellerei "reightiv zufrieden": Man sei deutlich in den schwarzen Zahlen und nicht nennenswert schlechter als im Vorjahr.

SUTEX / Konsolidierung brachte Erfolg

## Besseres Betriebsergebnis

Für die Textilkonjunktur sieht die Sütex Textil-Verbund eG, Sindelfingen, die große Einkaufsge-nossenschaft für den textilen Fach-handel, einen leichten Hoffnungs-schimmer. In den ersten vier Monaten des haufenden Jahres verbuchte das Unternehmen ein klei-nes Umsatzplus von 1,4 Prozent, wobei freilich das für den Extrag wichtige Lagergeschäft um über 12 Prozent zunahm. Nachdem der Abverkauf in den vergangenen Wo-chen und Monaten durch die Witte-sus dem Jahresüberschuß erstmaß rung etwas gebremst worden sei, richte sich, wie Vorstandssprecher Siegfried Willeitner meinte, die Erwartung auf einen günstigeren Veriauf im Monat Mai.

Der positive Effekt der Kosten-senkungsmaßnahmen zeige sich – ran rund 1000 Mitglieder, die zu-so Willeitner – in einer deutlichen sammen rund 2,5 Mrd. DM umset-Verbesserung des Betriebsergeb- zen.

WERNER NEITZEL, Stuttgart nisses. Auch im Jahre 1982 habe es keine Ertragsprobleme gegeben. In den Jahren davor hatte es freilich

weniger rosig ausgesehen.
Der Umsatz der Sütex ist im Geschäftsjahr 1982 um 1 Prozent auf
704 Mill DM zurückgegangen,
nachdem er sich bereits im Vorjahr um 2 Prozent vermindert hatte. Auf die Zentralregulierung entfiel ein Umsatzanteil von 432 (436) Mill. DM, auf die Lager- und Vordisposi-tion 265 (267) Mill. DM. Nach Wilwieder 0,25 Mill. DM den Rücklan zuzuführen. Größere Baupro ekte stünden nach den kräftigen Investitionen früherer Jahre nicht an. Man sei dabei, den Konsolidierungskurs konsequent fortzuset-

## KONKURSE

Ronkurs eröffnet: Aachen: "Konfek-tionsbetrieb F. u. K. Bünten", Stol-berg-Zweifall; Aschaffenburg: SENA-TOR Hotel-Ges. mbH. i. L.; Betzdorf: Nachl: d. Willi Classen, Kaufmann, Hor-hausen; KAB Kunststoff-Außenbe-tzblichtungsges. mbH. Herbershorf. schichtungsges. mbH. Herkersdorf: Bielefeld: ISO-Dämmstoffe Handels-GmbH, Steinhagen; Dortmund: Ch. Hoffman-Wüstefeld GmbHu. Co. KG; Basen: MAE Maschinen-und Anlagenban-Engineering Manfred Staubach; Hamburg: ITOC Internationale Trans-porte und Oelhandel GmbH; Heino Abporte und Oeihandel GmbH; Heist Ahrens Verwaltungsges. KG; ADATO Zeitarbeit GmbH; Hildesheim: Nachl. d. Peter Horn, Bad Salzdetfurth; Karlsruhe: Per Donne Damen Moden GmbH; Köin: LEBA Hartpapier und Hartge-webebearbeitung; Montabaur: Fortu-na Sportgeräte GmbH, Hachenburg-Gehlert; Mfinchen: Hei-Fri-La Textil-handel GmbH, Lohhof-Unterschleiß-

Den 1982 nochmals nicht unbe-

heim; Nachi, d. Franz Stockinger; Nachi d. Friedrich Julius Hans Kagerah, Journalist; Nachl. d. Horst Günter Haschka, Kaufmann; Nordenham: Nachl. d. Werner Rohlfs, Raufmann, Inh. d. Fa. Schuhhaus Rohlfs;

ehen: Hannelore Helge Junkert, Kauffrau, Inh. d. Fa. Modesalon "Charme Délle." Anschlußkonkurs eröffnet: Mün-

Vergieich eröffnet: Braunschweig: Peter Mosolf, Kaufmann, Inh. d. Fa. HIF! Novum: Wellheim: Beko-Warenverwertung GmbH, Gilching.

verwertung GmbH, Gilching.

Vergleich beautragt: Baden-Baden:
BAD-Wollkontor GmbH; Bochum: BOMIN Handei GmbH und Co. KG; BOMIN Bochumer Mineralöl-Gea. mbH u.
Co; Bocher Erdöl GmbH; BOMIN HANDEL GmbH; Hamburg: KG in Fa. Hamburger Verlag für Bild und Form GmbH
& Co.

SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE / Fusion der beiden größten Unternehmen Asuag und SSIH

## Banken geben zur Sanierung eine Milliarde Mark

Die Würfel sind gefallen: Unter dem Diktat inländischer Banken werden sich die beiden größten Schweizer Uhrenkonzerne, Asuag (Allgemeine schweizerische Uhrenindustrie AG) und SSIH (Société suisse pour l'industrie horlogère), zur Uhrenindustrie Schweiz AG zusammenschließen. Dieser Vor-schlag wurde vom Krisenausschuß der Asuag verabschiedet, die vom Schweizerischen Bankenverein und von der Schweizerischen Bank-

gesellschaft beherrscht werden. Die Fusion bedeutet, daß sich die Banken dazu durchgerungen ha-ben, eine Finanzspritze von rund 1 Mrd. DM bereitzustellen, ein Sanie-rungsbedarf, wie ihn die Schweiz bisher nicht gekannt hat. Durch den Zusammenschluß werden die bei-den Konzerne zum Uhrentrust der Welt, der dem japanischen Konkur-renten Seiko die Spitze streitig macht.

Als mächtigste Uhrengruppe der Schweiz stellt die bisherige Asuag 9 von 10 Qualitätsuhren her und pro-

## DWS-Rohstoffonds ein großer Erfolg

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Neue Ideen finden in der Invest-mentbranche einen Markt. Das zeigt der 362-Millionen-Absatzerfolg des Rohstoffonds der DWS von seinem Start am 21. März bis Ende April. Der Ausgabepreis stieg in dieser Zeit von 80 DM auf 81,50 DM. Anla-geschwerpunkte sind die Branchen Aluminium, Kupfer sowie Holz-und Papierproduktion.

Das Aktienvermögen ist zu 48 Prozent in den USA, zu 15 Prozent in Kanada und zu 12 Prozent in Austra-lien angelegt. Der Fonds ist zu gut 75 Prozent in Wertpapieren investiert.

Die übrigen Aktienfonds der DWS mußten in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (31.3.) aber-mals mehr Zertifikate zurücknehmen als sie gleichzeitig neu plazie-ren konnten. Die haussierende deutsche Aktienbörse, die dem praktisch voll investierten Fonds investa eine Wertsteigerung von 25,6 Prozent brachte, lockte die Investmentsparer nicht aus der

Auch der international mit Schwerpunkt in den USA anlegen-de Intervest (21,8 Prozent Wertstei-gerung) und Akkumula (plus 19,8 Prozent) blieben Ladenhüter. Dafür engagierten sich die Sparer mit 666 Mill. DM in den weitaus weniger chancenreichen Rentenfonds, be-sonders im Inter-Renta, der auf US-

### Daus-Bank mit neuen Aktivitäten

ed. Frankfurt Stärkere Aktivitäten in der internationalen Handelsfinanzierung prägen das Geschäft der Frankfur-ter Privathankiers Richard Daus & Co., seit sich die Arab Banking nationalen Handelsfinanzierung Corporation (ABC), Bahreir letzien Jahr an dem auf 50 Mill. DM vervierfachten Kapital dieser Merchant Bank beteiligt bat.

Mit der Finanzkraft der ABC im Hintergrund bietet Daus seiner deutschen und internationalen Kundschaft nicht nur verstärkte Beratung, sondern auch Finanzie-rungen für Exporte in die arabische Welt und damit einen für Privatbanklers besonderen Service.

Der Erfolg dieser Verbindung zwischen arabischen Finanzen und Kontakten auf der einen Seite und dem Know-how der Daus-Bankiers hat 1982 bereits seinen Nieder-schlag im Ertrag gefunden, heißt es im Geschäftsbericht. Den neuen Aktivitäten wurde auch durch eine Personalerweiterung Rechnung

Die Bank, deren Bilanzsumm stichtagsbedingt um 50 auf 351 Mill. DM stieg, berichtet über eine positive Entwicklung auch in den hislang gepflegten Geschäftssparten, die weiter verstärkt werden sollen. Zufriedenstellend verlief auch das Geschäft der Tochter auf Cayman Is-lands und in Mouaco, mit denen die Daus-Gruppe auf eine Bilanzsum-me von 488 Mill. DM kommt.

LAMPEBANK / Wachstum mit weiteren mittelständischen Kunden

## Glanzlichter in der Ertragsentwicklung

halten von (fast allen) unberechen-baren Risiken.

Im Kreditgeschäft bevorzugt

trächtlich gestiegenen Ertrag des Benkhauses Hermann Lampe KG, Lampe Beträge zwischen 0,7 und etwa 4 Mill. DM, im Einlagenbe-reich liegen die Summen aus Sorge Bielefeld, kommentiert der Spre-Bielefeld, kommentiert der Sprecher der Geschäftsleitung Helmut Nieland mit Ironie und längst gewohntem Understatement: "Wir sind zur Demut erzogen." Der Jahresüberschuß von 13,5 (5,5) Mill DM, das Wörtchen "spektakulär" kommt Nieland nur schwer von der Linner ließ mehr als die notum zu große Abhängigkeiten etwas niedriger. Aber auch neue Adressen aus dem Kreis der mittelständischen Kundschaft wurden gewonnen. Hier empfiehit sich das Institut "unter Hervorhebung des persönli-chen Moments" für Vermögensanden Lippen, ließ mehr als die notwendige Vorsorge gegenüber allen erkennbaren Kreditrisiken nach lagen, Auslandsgeschäft und aus-gesuchte Spezialprobleme von Beextrem konservativen Maßstäteiligungen bis hin zu Projektfiben" zu. Auch die Kommanditisten anzierungen. Obwohl das Institut noch skep-(das Haus Oetker 70, die DG-Bank 25 und C. A. Delius & Sohne 5 tisch hinsichtlich der Investitions-Prozent) werden sich über die nach Rücklagendotierung von 5 (2) Mill. DM erfolgte Ausschüttung von 8,5 (3,5) Mill. DM Reingewinn nicht bereitschaft der Wirtschaft ist, hat

der Ertragserfolg des Vorjahres auch im I. Quartal 1983 angehalten. Dabei tendiert die Zinsmarge je-doch gegen drei Prozent, nachdem sie 1982 im Kreditgeschäft (ohne Avale) von 2,9 auf 3,3 Prozent gebeklagt haben. "Zufrieden" zeigte sich Nieland auch mit dem verbesserten Betriebsergebnís und dem um 42 Prozent gestiegenen Zinsüberschuß, der die Personal- und Sachkosten Ebenso wie das Mutterhaus hatte auch die Lampebank International um 46 Prozent überdeckt. Dies ist S. A., Luxemburg ein gutes Jahr. vor allem eine Folge des konse-quenten Ausbaus bestehender Kundenengagements im Einlagen-Die Bilanzsumme erhöhte sich von 545 auf 651 Mill. DM. Die Kundenkredite waren mit 396 Mill DM und Kreditgeschäft und dem Fern-

(plus 16 Prozent) daran zu 61 Prozent beteiligt. Die auf 130 Mill. DM (plus 13 Prozent) gestiegenen Kun-deneinlagen machten 20 Prozent der Bilanzsumme aus. Der Zinsüberschuß wurde um 50 Prozent erhöht, das deutlich verbesserte Betriebsergebnis voll zur Reservestärkung verwandt. Die Eigenmit-tel machen nach Kapitalerhöhung um 150 auf 500 Mill. lfrs 5,3 Prozent

| Lampebank                                                                                                      | 1962                                | ±%                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gelder von<br>Banken (Mill. DM)<br>Gelder v. Kunden<br>Forder, an Banken<br>Forder, an Kunden<br>Krailtvokunen | 1087<br>1100<br>767<br>1070<br>1642 | + 4,2<br>+17,0<br>+ 5,5<br>+ 9,7<br>+ 3,7 |
| Bilanzsumme<br>Geschäftsvolumen                                                                                | 2448<br>2928                        | +10,6<br>+ 7,4                            |
| Zinsüberschnß<br>in % d. BilSumme<br>Provisionsübersch.<br>Eigenkapital<br>in % d. BilSumme<br>in % der        | 48,7<br>2,0<br>11,7<br>90,0<br>3,7  | +42,0<br>(1,6)<br>- 2,6<br>+ 5,9<br>(3,8) |
| GesVerbindl. Liquide Mittel in % der GesVerbindl.                                                              | 3,9<br>617<br>25.8                  | (4,1)<br>+17,2<br>(25,2)                  |

duziert unter den Marken Rado und Longines. Hauptaktionäre sind die Uhrenindustrieverbände mit über 35 Prozent der Aktien, Schweizer Banken mit weiteren 35 Prozent sowie die Eidgenossenschaft mit ihrer historisch bedingten Beteiligung von derzeit 8 Prozent. Die finanzielle Situation der Asuag ist seit Jahren prekär und wurde seit 1981 bedrohlich, nachdem sich in den letzten beiden Jahren ein Verlust von 240 Mill. DM anhäufte. Dies bei einem Umsatz von 1,3 Mrd. DM im vergangenen Jahr.

Die zweite rotleidende Uhrengruppe, die SSIH mit rund 3600 Beschäftigten, produziert Uhren unter den Marken Omega und Tissot. Mit einem Aufwand von 360 Mill. DM mußte die SSIH 1981 saniert werden und befindet sich heu-

Mill. DM muste die SSIH 1981 sa-niert werden und befindet sich heu-te dank einer unerbittlichen Aus-wechslung des Managements, einer massiven Herabsetzung der Modell-palette, aber auch der Arbeitsplätze auf dem Weg der Gesundung. 1982 brachte der Schweizer Uhre-nindustrie im Sog der weltweiten Konjunkturflaute große Absatz-

### Chemiepläne noch nicht perfekt

J. Sch. Paris Die Restrukturierung der weitgehend verstaatlichten französischen Chemieindustrie wurde jetzt von der staatlichen Elf-Aquitaine abhängig gemacht von der Vollüber-nahme der – mit der privaten Total-Gruppe gemeinsam kontrollierten – Chemietöchter Atound Chloé Total Chemietöchter Atound Chioé. Total verlangt dafür aber die sofortige Bezahlung des Kaufpreises von 500 Mill. F. Mit den von Elf gewünschten Ratenzahlungen wäre Total nur dann einverstanden, wenn ihr die ertragsreiche Ato-Tochter Rousselot (2,2 Mrd. F Umsatz, 30 Mill. F Gewinn) überlassen wird.

Dies aber lehnt Elf-Präsident Albin Chalandon kategorisch ab. Bei einer Nichteinigung würde der ge-samte Restrukturierungsplan der französischen Chemie in Frage gestellt. Die Verhärtung der Positio-nen könnte sich daraus erklären, daß Elf ihr Geschäftsjahr 1982 wesentlich besser abgeschlossen hat-te. Der konsolidierte Reingewinn des Konzerns blieb mit 3,35 (3,69) Mrd. F praktisch konstant. Demge-genüber verbuchte die Total-Grup-pe einen konsolidierten Verlust von 1,07 Mrd. F nach 0,87 Mrd. F Reinge-

schwierigkeiten: Die Produktion sank um 40 Prozent auf 51,6 Mill. Stück. Entsprechend schrumpfte die Zahl der Beschäftigten um 16,9 Prozent auf 38 151 Personen. Stückmäßig beträgt der Anteil der Schweizer Fertiguhren derzeit rund 9 Prozent an der Weltproduktion. 1970 waren es noch über 30 Prozent. Wertmäßig hat sich der Anteil am Weltumsatz weniger drastisch redu-Weltumsatzweniger drastisch reduziert, er liegt bei gut 30 Prozent. Während bekannte Marken, insbesondere Luxusuhren (85 Prozent der Weltproduktion), den Wechselder Weltproduktion), den Wechselfällen der Konjunktur weitgehend standhielten, sanken die Schweizer Produktion in der mittleren Preiskategorie auf 18 Prozent und die Herstellung der Billigstuhren auf 5 Prozent der Weltproduktion. Zur Sanierung haben sich die Banken nur mühssm und in Absprache mit der schweizerischen Hegierung durchgerungen. Vorgesehen ist, einen Teil der erforderlichen Mittel auf dem Weg des Forderungsverzichts, der Forderungsumwandlung, der Einräumung zusätzlicher Kreditlinien sowie der Herab-

## Rekord-Schäden bei Leipziger Hagel

dos. Banneyer Die Leipziger Hagel-Versicherung, Hannover, verzeichnete im Geschäftsjahr 1982 zwar erneuteine günstige Neugeschäftsentwick-lung; zugleich erreichte aber die Schadenbelastung das höchste Niveau in der Geschichte der Gesell-

summe wird mit 17,2 Mill. DM beziffert. Die Brutto-Schadenquote stieg für das selbst abgeschlossene Ge-schäft auf 104,2 (68,2) Prozent, die Netto-Schadenquote auf 80,6 (73,1) Prozent. Insgesamt wurden 4057 (2705) Schäden gemeldet.

stand zum Neugeschäft. Ende 1982 weist die Leipziger Hagel einen Bestand von 43 196 (33 445) Verträgen mit einer Versicherungssumme von 1,11 (1,96) Mrd. DM aus.

Die gesamte Entschädigungs-Zufrieden äußert sich der Vor-

Während in der Bundesrepublik insgesamt die landwirtschaftlich genutzte Fläche 1982 um 0,3 Prozent zurückging, erhöhte sich die von der Gesellschaft versicherte Fläche um 1,8 Prozent auf 398 588 ha.

setzung des Aktienkapitals zuzuführen Der Kapitalschnitt (um 90 Prozent) wird alle Asuag-Aktionäre treffen. Wie ein Insider am Freitag erläuterte, dient der größte Teil der Finanzhilfe von rund 1 Mrd. DM nicht der Verlustdeckung, sondern als Risikokapital und Kredite, die in absehbarer Zeit Dividenden und Zinsen bringen sollen.

Die Fusion wird sich allem Anschein nach durch das Einbringen des in Bankenhand befindlichen Aktienkapitals der SSIH ins Portefeuille der Asuag vollziehen. Diese wird zur Finanzholding umfunktioniert und ist für die strategische Führung sowie die Koordination der operativen Tätigkeit der dreineuen Konzembereiche Uhrwerke, Fertiguhren und Diversifikation verantwortlich. Peter Gross, Bankgesellschafts-Generaldirektor und SSIH-Verwaltungspräsident, definiert die gemeinsame Vorwärtsstrategie so: "In vielen Uhrenfirmen steckt ein beachtliches Rationalisierungspotential. Unvernünftige Mehrspurigkeiten müßten elimirungspotential. Unvernünftige Mehrspurigkeiten müßten elimi-

### Neuordnung des Baumarktes gefordert

Um eine langfristige Konjunkturerholung in allen Sparten der Bauindustrie zu bewirken, ist nach Ansicht des Bayerischen Bauindu-strieverbandes auch angesichts der leeren Kassen der öffentlichen Hand kein Beschäftigungspro-gramm notwendig. Viel effektiver wäre, wie ihr Präsident Paul Brochier in München forderte, eine Neuordnung des Baumarktes ver-bunden mit einer VOB-Reform, daß Bauaufträge zu einem \_angemessenen und nicht zum billigsten" Preis vergeben werden können, eine Ab-schaffung des Verbots der Leihar-beit, Verzicht auf Arbeitszeitverkürzungen und Abbau der Sozial-kosten-Belastung. Erst dann könne es auch wieder zu einem funktions-fähigen Wettbewerb auf dem Baumarkt kommen. Bei den derzeitigen Wettbewerbsbedingungen und der Sprunghaftigkeit in der Auftrags-vergabe seien viele Unternehmen überfordert. Den Firmen, so Brochier, bleibe daher entweder nur die Pleite oder der Verstoß gegen Kartellgesetze. Angesichts der misera-blen Ertragslage seien die Grenzen der Rentabilität erreicht.

### ALLIANZ

## Aktien-Rendite unterschätzt

Die Formel, wonach die Aktienrendite unter der vergleichbarer Anlagen liegt, ist nach Ansicht von Markus Bierich, Vorstandsmit-glied der Allianz Versicherungs-AG, nicht richtig. Anläßlich der Einführung der Allianz-Aktie an der Niedersächsischen Börse zu Hannover verwies Bierich auf die Ergebnisse einer Rendite-Untersuchung, die einen Zeitraum von zehn Jahren zum Inhalt hatte. Unter Einbeziehung der Kapitalerhöhungen errechne sich für die Al-lianz-Aktie eine Rendite von 10,7 Prozent. Längerfristig verbessere sich diese Quote noch beträchtlich.

Die eigene Gesellschaft bevorzu-ge bei ihrer Kapitalanlagepolitik Substanzwerte. Dazu gehöre neben Wertpapieren die Beteiligung an Unternehmen und Anlagen in Grundbesitz.

Nach den Worten Bierichs sind die in Bewegung geratenen Bör-senkurse ein wesentliches Stimu-lans für die Bemühungen, die Anlageform "Aktie" zu fördern, weil das Interesse der Anleger geweckt wird. Kritik übte Bierich an den Banken, die kapitalbedürftigen Unternehmen lieber maßgeschnei-

derte Finanzierungen anbieten, anstatt den Weg über die Börse zu empfehlen. Kleineren Versicherungsgesellschaften rät Bierich, über einen Pool Aktienpakete zu erwerben und sie dann wieder zu splitten. Die Allianz gehört nach der im Februar vorgenommenen Kapitalerhöhung auf gut 500 (417) Mill DM volumenmäßig zur Spitzengruppe der deutschen Börsen-

## **NAMEN**

Dr. Michael Hoffmann, stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Philips Kommunikations-Industrie AG und Leiter des Unternehmensbereichs Philips Data Systems Vertrieb, ist im gegenseitigen Ein-vernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Sein Nachfolger wird Dr. Markus Rauh,

Hans Maus, Geschäftsführender Gesellschafter der Gretsch-Unitas GmbH, Ditzingen, feierte am 11. Mai seinen 60. Geburtstag. Josef Schwartmann wurde zum Vorsitzenden des REFA-Bundesverbandes, Darmstadt, gewählt.

## An alle mittelständischen Unternehmer die neue Wege in Betrieb suchen.

Neue Wege kosten zunächst einmal Geld: eigenes oder fremdes. Und hierstehen Unternehmer off schon mitten in einem Labyunth von zinssubventionierten öffentlichen Mitfeln, Förderprogrammen, Bankkrediten und eigenen Möglichkeiten. Auch Leasing kann eine wirtschaftliche Lösung sein.

Unsere Fachieute wagen mit hnen alle Vorund Nachteite ab. Häufig isteine Fremdfinan-alerung der richtige Weg. Dann kömmt es darauf arudas optimale Paket zusammenzuschnüren. Da gibt es kein Rezept, sondem nur eine individuelle Lösung nach genauer Analyse, Das können natüdich die Leute ambesten, die tagräglich nichts anderes tun: unsere Firmenkundenbetreuer, die für überhundertausend mittelständische Unterneh-

in bestimmter Fällen kann es für ein gesundes Wachstum Ihrer Firma, notwendig sein, das Eigenkapitalautzustocken. Zu den Meglichkeiten, die wir ihnen dafür bieten können. géhőrt auch eine Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft für die Deutsche Wirtschaft, einem der Drescher Bank nahestehenden Unternehmen.

Unsere Fachieute finden mit ihnen fastimmer einen Weg Und woes wirklich keinen gibt da. haben sie auch den Mut, von einem Projekt abzuraten. Wenn Sie also an Investitionen denken, empteblen wir Ihnen als Wegweiser das grune Band



Geschäftsvolumen ...... 2.299,2



#### Zusammengefaßte Bilanz zum 31. Dezember 1982

|                                        | _                 |                                      |                |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| AKTIVSEITE                             | DM                | PASSIVSEITE                          | DM             |
| Langfristige Ausleihungen              | 12 737 415 956.86 | Begebene Schuldverschreibungen       |                |
| Ausgleichs- und Deckungsforderungen    |                   | (einschl. Lieferverpflichtungen) 11  | 873 624 719,05 |
| Wertpapiere                            | _                 | Aufgenommene langfristige Darlehen . | 462 108 720,42 |
| • •                                    | 8 /32 103,08      | Kurz- und mittelfristige             |                |
| Kassenbestand, Bundesbank- und         | 4 126 523,66      | Verbindlichkeiten                    | 442 829 190,08 |
| Postscheckguthaben, Schecks            | •                 | Zinsen für begebene Schuldverschrei- |                |
| Kurz- und mittelfristige Forderungen . | -                 | bungen und aufgenommene Dariehen .   | 389 135 482,34 |
| Eigene Schuldverschreibungen           | 71 350 426,92     | Durchlaufende Kredite                | 80 428 889,47  |
| Zinsen für langfristige Ausleihungen . | 236 504 141,35    | Rückstellungen                       | 31 851 928,77  |
| Durchlaufende Kredite                  | 80 428 889,47     | Sonstige Verbindlichkeiten           | 357 760,58     |
| Beteillgungen                          | 83 501,           | Rechnungsabgrenzungsposten           | 75 378 941,25  |
| Grundstücke und Gebäude                |                   | Sonderposten mit Rücklageanteil      | 455 000,       |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung.    |                   |                                      | 40 000 000,    |
|                                        |                   | Grundkapital                         | 279 550 000,-  |
| Sonstige Vermögensgegenstände          |                   | Offene Rücklagen                     |                |
| Rechnungsabgrenzungsposten             | 2 672 148,68      | Bilanzgewinn                         |                |
|                                        | 13 691 788 270.25 | 15                                   | 691 788 270,25 |
|                                        |                   |                                      |                |
|                                        |                   |                                      |                |

| Zusammengerabte Gewin            | n- und Verlu   | Stiecuunud ini das gescusiralain isor |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| AUFWENDUNGEN                     | DM             | ERTRÄGE DM                            |
| Zinsen für Schuldverschreibungen |                | Zinsen von Hypotheken- und            |
| und Darlehen                     | 968 331 624,28 | Kommunaldarlehen                      |
| Andere Zinsen                    | 50 749 249,40  | Andere Zinsen                         |
| Einmalige Aufwendungen im        | •              | Einmalige Erträge aus dem             |
| Emissions- und Darlehensgeschäft | 32 177 676,96  | Darlehensgeschäft                     |
| Abschreibungen und               |                |                                       |
| Wertberichtigungen               | - 472 537,19   | Sonstige Erträge                      |
| Personalaufwendungen             | 16 988 515,45  |                                       |
| Steuern                          | 42 318 031,30  |                                       |
| Einstellungen in Sonderposten    | •              |                                       |
| mit Rücklageanteil               | 455 000,       |                                       |
| Sonstige Aufwendungen            | 7 595 797,08   |                                       |
| Einstellung in offene Rücklagen  | 15 600 000,    |                                       |
| Jahresüberschuß nach             |                |                                       |
| Rücklagenzuführung               | 16 037 720,72  |                                       |
|                                  | 150 726 152.38 | 1 150 726 152,36                      |
|                                  | 100 120 10200  | 0.00                                  |
|                                  |                |                                       |

Der vollständige, mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehene Jahresabschluß wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung am 28. April 1983 beschieß für das Geschäftsjahr 1982 die Ausschüttung einer Dividende von DM 10,—, eines Bonus von DM 2,50 je Aktie zu DM 50,— (Wertpapier-Kenn-Nr. 807.800) und die weitere Dotterung der Rücklagen, eine 4,15 Mio. DM sowie die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 10:1 von 40 Mio. DM auf 44 Mio. DM.

AUFSICHTSRAT: Dr. Wolfgang Röller (Vorsitzender), Dr. Wolfgang Leeb (stelly. Vorsitzender), Dr. Heinz Gerhardt, Dr. Friedhelm Gleske, Dr. Alfred Hetzel, Peter Hoffmeister, Hans-Joachim Kraus, Werner Rotermund, Dr. Wilhelm Scheider, Waltraud Scherer, Dr. Louis Storek, Prof. Dr. Friedrich Thomée, Dr. Hans-Otto Wieschermann, Dr. Gerd Wollburg, Eberhard Zeiger. Dr. Claus Bingold, Rudolf Fabian, Dr. Rainer Jaeckie, Paul-Ernst Penndorf, Hermann Schnüll.

Frankfurt am Main - Bremen, im Mai 1983

**DER VORSTAND** 

## **Contigas**

Deutsche Energie-Aktiengesellschaft Düsseldorf

Wertpapier-Kenn-Nr. 550 400 –

#### Die Veröffentlichung der Einladung zur ordentilchen Hauptversammizug

wird dahin berichtigt, daß die Hauptversammlung nicht am Freitag, sondern

erstag, dam 23. Jani 1983, 11 Ula

stattfindet. Düsseldorf, 17, Mai 1983

**Der Vorstand** 



## HARPENER **AKTIENGESELLSCHAFT**

Dortmund

Wir erlauben una, die Aktionäre unserer Geseilschaft zu der

am Freitag, dem 1. Juli 1983, 11.00 Uhr, im großen Saal des Restaurants "Krone", Dortmund, Markt 10,

> stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung

## Tagesordaung

- 1. a) Vorlage des festgesteilten Jahresabschlusses zum 31, 12. 1982 mit dem Geschäftsbericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsiahr 1982
- b) Vorlage des Teilkonzernabschlusses und des Teilkonzerngeschäftsberichts zum 31, 12, 1982
- Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 1982
- Beschlußfassung über die Entlestung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982
- Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982
- 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983
- Die vollständige Einladung mit den Vorschlägen zur Beschluß-

fassung ist im Bundesanzeiger Nr. 91 vom 17. Mai 1983 veröffentlicht worden. Außerdem verweisen wir auf die unseren Aktionären von ihren Depotbanken zugehenden Unterlagen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung

des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Montag, dem 27. Juni 1983, bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der in der volkständigen Einladung aufgeführten Hinterlegungsstellen in den üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer Bank bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am Dienstag, dem 28. Juni 1983, bei der Gesellschaft einzureichen.

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden Eintritts-und Stimmkarten erteilt. Dortmund, im Mai 1983

Der Vorstand

## Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

## Strom fürs Neckarland

Die Aktionlire unserer Gesellschaft laden wir ein zur

## **ORDENTLICHEN** HAUPT-VERSAMMLUNG

am Freitag, 24. Juni 1983, 10.00 Uhrim Saul der Stadthalle, Grabbrunnenstraße 21, Esslingen (Neckar)

## Lagesordnung

- 1. Vorluge des zum 31. Dezember 1982 festgestellten Jahresabschlusses mit dem Geschäftsbericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1982
- 3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats
- 4. Neuwahlen zum Aufsichtsrat 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983 Die Vorschläge zur Beschlußfassung über die einzelnen Tages-

ordnungspunkte gemäß § 124 AktG sind im Bundesanzeiger, Ausgabe Nr. 87, vom 7. Mai 1983 veröffentlicht worden. Nach § 17 der Satzung sind zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 16. Juni 1983 bei der Hauptkasse unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer deutschen Wertpapiersammelbank oder bei den nachstehend genannten Bankinstituten hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen: Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale.

Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft, Stuttgart Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft, Berlin Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, München, Berlin, Frankfurt (Main), Hamburg und Stuttgart Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt (Main), Berlin, Flamburg, München und Stuttgart

Commerzbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt (Main), Hamburg, München und Stuttgart Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main), Hambun München und Stuttgart

Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft, Berlin Deutsche Bank Saar Aktiengeseilschaft, Saarbrücken Deutsche Genossenschaftsbank, Frankfurt (Main) Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main), Hamburg,

Landesgrokasse Öffentliche Bank und Landessparkasse, Stuttgart Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden. Die Ausübung des Stimmrechts ist in jedem Fall unter Vorlage der Bescheitigung über die erfolgte Hinterlegung bis spatestens 21. Juni 1983 bei der Gesellschaft anzumelden. Wird der Nachweis bei der Anmeldung in Abschrift eingereicht, so ist die Urschrift vor Beginn der Versammlung

Esslingen am Neckar, im Mai 1983

München und Stutteart

Neckarwerke Der Vorstand

NECKARWERKE

## DEUTSCHE SCHIFFAHRTS

Aktiengesellschaft

DOMSHOF 17 - 2800 BREMEN - TELEFON: 0421/3609-0 - TELEX: 244870 Mio DM PASSIVA AKTIVA Schiffspfandbriefe u. Darlehen 1.846,9 Langfristige Schiffskredite.... 1.826,9 Verbindlichkeiten bis 4 Jahre 126,8 Ausleihungen bis 4 Jahre .... 157,1 Durchlaufende Kredite ...... Durchlaufende Kredite ...... 26,8 KURZBILANZ 1982:

Übrige Passiva..... Liquide Anlagen ..... Eigenkapital..... Wertpapiere.... Bilanzgewinn..... Summe der Passiva ...... 2.149,4 Summe der Aktiva......2.149,4 Indossamentsverbindlichkeiten Bürgschaften ...... 123,0

Der Geschäftsbericht 1982 kann von Interessenten bei uns angefordert werden.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 16. Mal 1983 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1982 in Höhe von DM 3 500 000,- zur Ausschüttung einer Dividende von 10 % zu verwenden.

ERNATIONALE SCHIFFSFINANZIERUNGEN

## **Einladung zur Hauptversammlung**

29. Juni 1983, 10.00 Uhr, im Kuppelsaal des Congress-Centrums Stadtpark, Theodor-Heuss-Platz 1–3, Hannover 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.1982, des Benchts des Aufsichtsrats und des Geschäftsberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982.

Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für des Geschäftsjahr 1982.

Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 2. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschaftsjahr 1982.

 Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982 4. Ermachtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschrei-

bungen und Schaffung bedingten Kapitals. 5. Wahl des Abschlußprufers für das Geschaftsjahr 1983.

Die vollständige Bekanntmachung der Tagesordnung mit Vorschlagen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 91 vom 17. Mai 1983 enthalten. Wir bitten, dieser Bekanntmachung Einzelheiten über die Tagesordnung und über die Hinterlegung von Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu entnehmen. Letzter Hinterlegungstag ist Mittwoch, der 22. Juni 1983.

Hannover, 6. Mai 1983

Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft Hannover

Ontinental 3



Gut gewählt!

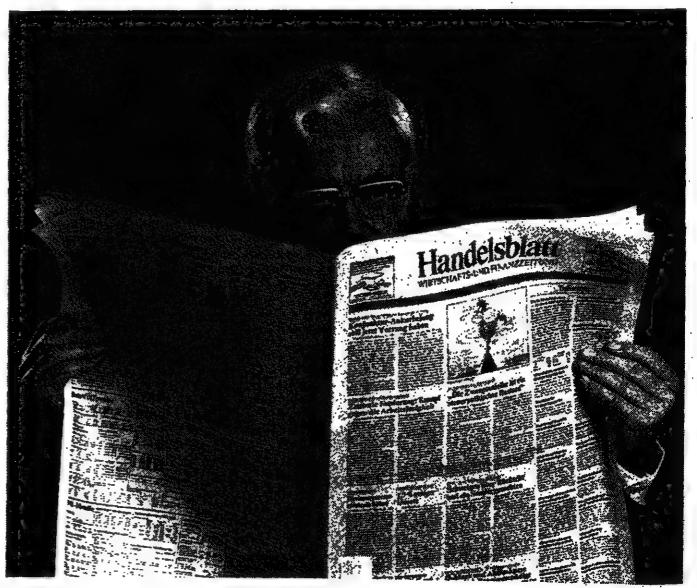

# So sorgen Chefs für Beschäftigung.

Mag sein, daß manche Leute keine überregionale Wirtschaftszeitung brauchen. Aber dort, wo täglich wichtige Entscheidungen fallen, wird das HANDELSBLATT jeden Tag konsultiert. Von Unternehmern und Führungskräften, von Bankiers und Finanzexperten, von Marketing- und Verkaufsfachleuten. In diesen
Kreisen ist Meinungsbildung marktentscheidend. So gesehen,
können HANDELSBLATT-Leser auf ihre Informationsquelle
nicht verzichten! Sie suchen und finden im HANDELSBLATT
entscheidend mehr Business-Background. Und sorgen mit der
wirterhaftendikischen überzenistelen Zeitung de Greiche Mehr wirtschaftspolitischen überregionalen Zeitung dafür, daß Mitarbeiter beschäftigt sind.

Handelsblatt So wichtig wie seine Leser

Verlagsgruppe Handelsblatt, Postfach 1102, 4000 Düsseldorf 1:

Warenpre lester schlossen designation of the second seco

. A. . . . 100 100

> VERSTE Freiwillige Verst men und für Rechnung i

Geo Zahnrad-M Barlin 51 (Reinick

4 Ziegeleier Böcking 7100 Hellbronn-Böc Adolf F. Ve

- Möbeli

Werne

ett Bed Rappenau 4

GE

ZUR C

10.30 U!

TAGESORDNL I JAHRESABSCHLUS Triage des von Vorstantingesellen Jahresabs.
Indianation des Senations des Genations d 2 BESCHLUSSFASSI VERWENDUNG DES!

Versiand und Aufsichtsri-Barzgewinn von 16 250 Barzgewinn von 16 250 Ausgehrt o 50 DM Bonni-Bridende - 19; Bonus -15 000 000 DM zu verwi & ENTLASTUNG DES forstand und Aufsichtsi Entestung zu erfeilen. LENTLASTUNG DES Vorstand und Aufsichtei Emlastung zu erfeilen.

5. WAHL ZUM AUFSI Die Amtszent des Aufsreit Beandigung der Hauptv 2 Juni 1983 Der Aufsichter at wird ge Aufsichter at wird ge ich Arhendessetz sowie Erbesteht aus 21 Mitglie be 14 Verrieter der Airt die Hauptversam Verrieter der Airt verrieter der Airt verrieter der Arbeitneh Mitschafter gewählt. Der Amissen der Hauptversam der Hauptversam der Hauptversammung für das Gesenschlichte der Hauptversammung. Der Ausgeber der State und der Hauptversammung. Oer Aufsichterat schläg Mitgliedern des Aufsich

ler Griese, Gelse I des Autsichtse Heng-Diether Imhott, D. Mitglied des Vorstands Vereinigten Elektrizitäl it Jaholer, Bocht ladidirektor ins Koch Gelbenkird

## WENN ES UM DIE AUSWAHL **IE BESSERE LE**I AUSSCHLAGGEBEND SEIN.

Messingnotierungen MS 58, 1. Ver 16, 5, anterengssteit ...... 362-373

MS 58, 2. Vis

Die völlig neue Leistungsklasse: Der Burroughs B20 Arbeitsplatzcomputer. 13

13. 5. 441.25

277.50-278.00 260.00-281.00 268.75-269.00 200.30-251.00

1143,5-1144,0 1141,5-1142,0 1174,0-1174,5 1169,5-1170,0 - 1146,5-1147,5 - 1175,0-1175,5

1109.0-1110.0 1109.0-1111.0 1138.0-1139.0 1139.0-1141.0 474.50-475.50 476.50-477.50 489.00-489.50 480.00-490.50

12, 5, 439,75 1880,80 1459,00 475,00

New Yorker Metailbörse

Londoner Metallbörse

Blei (E.T) Kasse 3 Menate .....

Zindr (E/I) Kassa 3 Monate.....

Zien (£/t) Kasa; 3 Monate

Zinn-Preis Penang

Edelmetalle

Gold (DM je ig Felagold) Backen-Vidor

Gold (DN) je ko Ferngold) (Biss Lond, Freng) Degussa-Vidor Rücknahmeer

Internationale

London fr. Marie

Deutsche Alu-Gußlegierungen

16. 5. 311-318 314-320 350-351 356-366

Edelmetalle

104 850

103 950

Weil es eine Computerfirma gibt, die größer ist als Burroughs, glauben die meisten Leute, daß diese auch automatisch besser sei als Burroughs. Das ist nicht unbedingt richtig.

Unter den Minicomputern, zum Beispiel, ist der Burroughs B20 einer der vielseitigsten, bedienerfreundlichsten und ausbaufähigsten Arbeitsplatzcomputer am Markt.

Mit seinem starken 16-Bit Prozessor und bis zu 640 KB RAM an jedem Arbeitsplatz gibt das Burroughs B20 System jedem Benutzer seinen eigenen Computer und somit die Leistung, Datenbank und Speicherkapazität, die früher nur mit Mainframes denkbar waren. Viel wichtiger jedoch: das B20 System kann mit

anderen B20 Arbeitsplätzen verbunden werden, so daß jeder über den jeweils neuesten Informationsstand verfügt. Das B20 System kann im Netz mit bis zu 16 Arbeitsplätzen ausgebaut werden. Der Vorteil für Sie: das System paßt sich Ihren Ansprüchen an. Zum Informationsaustausch mit Ihrem Großrechner ste-

hen verschiedene Emulatoren bereit (3270, 2780, 3780, usw.).

Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie nehmen das System aus dem Karton, schließen es an," stellen den Bildschirm in gewünschter Höhe ein, wählen mit Hilfe unserer programmierten Unterweisung eines unserer vielen Software-Programme aus (z.B. Textverarbeitung, Multiplan) und sind innerhalb von Stunden mit dem System vertraut. Unsere Kundendienst-Zentrale ist gerne bereit, Ihnen bei weiteren I Auskunft zu erteilen. Erfahrene Burroughs Computer-Spezialisten werden Ihnen bei jedem Problem helfen, egal ob es Hardware, Software oder das Betriebssystem betrifft. Wir sind seit 87 Jahren in der Büroautomation auf internationalen Märkten tätig und verfügen also über langjährige Erfahrung in Beratung und Kundendienst.

Wenn Sie also einen Minicomputer benötigen, lassen Sie sich . nicht von der Größe des Anbieters beeindrucken, sondern sehen Sie auf Leistung und Erfahrung.

Burroughs

THE QUESTION ISN'T WHO'S BIGGER. IT'S WHO'S BETTER.

.Mehr Informationen über: Burroughs (Schweiz) AG Gieshübelstr. 62 CH 8045 Zürich

Tel.: (01)-4 61 57 00

Bertler der Chefredaktion: Heinz Berth

re-Amembe: Diethert Goos

Chefs von Dienst: Kisus Jürgen Prinsche, Heinz Rhage-Libbet, Jeon-Martin Laddehe (WELT-Report), Rome, Friedz. W. Heering, Breez, Harst Hillscheim, Hamburg

Besex, Herst. Hillesbeim, Hemburg

Verstwertlich für Beite 1, politische Machrichten: Gestot. Pacins, Peter Philippu

stellv.; Deutschlamd: Norbert Koch, Riddger v. Wolkowing istellv.; Internationale

Politic. Mandred Neuber; Amisond: Jüspen

Liusinsis, Martu Weidenhiller (sälle.); Seite

2: Burkhard Miller, Dr. Mandred Bowold

stellv.); Biehenangen: Enno von Lodwunsteren

(versattw.), Horst Steln; Bundaswehr: Ridd
ser Moulae; Bundesgeziehte/Enropa: Ulrich

Lillor; Ostenropu: Dr. Carl Gouinf Ströhun;

Zuttgeschichte: Walter Goffins; Wirtschft:

Gerd Brügsenung: Infantriepolitik: Binne

Burroughs Datenverarbeitung Ges.m.b.H. Alserbachstraße 18/6 A 1090 Wien

Burroughs Deutschland GmbH Frankfurter Allee 14-20 D-6236 Eschborn/T's Tel.: (06196) 479-J

\* Zusätzliche Plattenspeicher werden selbstverständlich vom Kundendienst installiert.

Tel.: (0222)-31 65 48

## 

## .Freiwillige und Konkurs-... Versteigerungen

im Namen und für Rechnung der Geschäftsleitung bzw. der Konkursver walter verstalgere ich die Maachinen und Betriebseinrichtungen folgende

31. Mai 1963 Georgi & Söhne Zahnrad- und Getriebefabrik 1000 Berlin 51 (Reinickendorf), Ollenhaueratraße 15–16

E. Juni 1983 4 Ziegeleien der Koch-Gruppe Böckinger Ziegel GmbH 7100 Hallbronn-Böckingen, Heuchelbergetraße \$2

Adolf F. Veigel GmbH & Co. - Möbelfabrik Heinaheim -6927 Bad Rappenau 4 (Heinaheim), Guttenberger Str. 7

7. Juni 1983

Werner C. F. Lüders verald. und öffend. best. Versteigerer für Maschlinen und brüsstrissnlagen 2000 Hamburg 52, Elbchausses 184, Telefon (0.40) 8 80 80 22/23

Kataloge auf Anfrage

Was Liebe ist, erfabren Sie micht mur bei den Ilhustrierten, was Ghück bedeutet, nicht mur durch Schlager, und was Freibeit ist, nicht mur von den Liedermachern.

Das Lied vom total freien, total glücklichen, total liebenden Menschen, das uns seit einiger Zeit als Zukunftsmusik vorgespielt wird, ist mer ein Teil unserer menschlichen Existenz, ist mur ein Teil der Wahrheit. Für Freibeit, Liebe, Glück muß man kämpfen. Oft ein ganzes Leben lang.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.

Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen«, die wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn



835,00

GELSENWASSER AG



EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG **AM MITTWOCH, 29. JUNI 1983,** 10.30 UHR, IM MUSIKTHEATER (KLEINES HAUS), GELSENKIRCHEN

## TAGESORDNUNG

1. JAHRESABSCHLUSS 1982 Vorlage des von Vorstand und Aufsichtarat lestgestellten Jahresabechkasses, des Geschäfts und Aufsichtsratebertichts für die GELSENWASSER AG sowie des konsolitäterten Abschlusses und des Geschäftsbertohts für die GELSENWASSER-Gruppe.

2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDLING DES BILANZGEWINNS Vorstand und Aufsichtzrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 16.250,000 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 6,00 DM zuzüglich 0,50 DM Bonus je 50-DM-Aktie – 12% Dividende + 1% Bonus – auf ein Grundkapital vo 125.000.000 DM zu verwenden.

3. ENTLASTUNG DES VORSTANDS Voretand und Aufsichterat so Entlestung zu ertellen.

4. ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS Vormand und Autsichterei schlegen vor, Entlestung zu ertellen.

**5. WAHL ZUM AUFSICHTSRAT** 

6. WAHL ZUM AUFSICHTSRAT
Die Amtszeit des Aufsichterats endet mit der
Beendigung der Hauptversammlung am
29. Juni 1963.
Der Aufsichtsrat wird gebildet gemäß §§ 96 und
101 Aldiengesatz sowie § 76
Batriebeverfassungsgesetz 1962.
Er besteht aus 21 Mitgliederm.
Die 14 Vertreter der Aktionärs im Aufsichtsrat sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Vertreter der Arbeitnehmer zu wählen. Die Mitarbeiter gewählt.
Die Amtszeit der neu zu wählenden Mitglieder endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1967 beschileßt. Die Hauptversammlung ist an Wehlvorschlige nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren zu Mitgliedem des Aufsichtsrats zu wählen; Dr. Walter Griese, Gelsenkirchen, Mitglied des Aufsichtsrats der Flachgiss AG Hans-Diether Imhoff, Dortmund, Mitglied des Vorstands der Vereinigten Elektrizitätswerke We erka Westfalen AG

Herbert Jahofer, Bochum, ... Hans Koch, Gelsenkirchen. Vorsitzender des Vorsitzende der VERA Krahmerice Ruhr AG Prof. Dr. Carl Heinrich Krauch, Mari, Vorsitzendar des Vorstands der Chemische Werke Hüls AG Dr. Klaus Liesen, Essen, Vorsbænder des Vorstands der Ruhrges AG

Dr. Theodor E. Pietzcker, Essen. . . . Direktor der Deutsche Bank AG, Klaus Piltz, Düsseldorf, Mitglied des Vorstands der VEBA AG Kariheinz Portugali, Dortmund, Mitglied des Vorstands der Vereinigten Elektrizitätswerke Wes Egon Rossa, Gelsenkirchen.

Winfried Schults, Werendorf, Oberkreistlinskton

Dr. Jürgen Terrahe, Frankfurt, Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG Walter Truck, Geleenkircher Dr. Karl-Heinz Wessel, Köln, Mittnisber des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie.

6, WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 1983 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1963 die Westdeutsche Industrie-Treuhandgesellschaft mbH, Mülhelm (Ruhr), zu wählen.

Den Jahressbuchtuß und den Geschäftsbericht erhalten die Aktionäre auf Verlangen über ihre Depotbanken. Aktionäre, die ihre Aktien nicht bei einer Bank verwahren lassen, können die genannten Unterlagen bei der Gesellschaft anfordern.

Zur Telinahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien gemäß § 20 der Setzung unserer Gesellschaft spätestens am 21, 6, 1983 bei den nachfolgend genannten Banker bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen:

hinterlegen:
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Commerchank AG
Barliner Commerchank AG
Sal. Oppenheim jr. & Cle.
Westdeutsche Landesbank Girozei
Westdeutsche Landesbank Girozei
Westdeutsche Landesbank Girozei
Tenten Bank AG
Draedner Bank AG
Draedner Bank AG
Draedner Bank AG
Draedner Bank AG
Commerc-Credit-Bank AG

Die Hintertegung ist auch denn ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammung gespert werden. Die Hinterlegung bis zur Beendigung der Hauptversammlung kann auch bei einem deutschan Notzr, bei einer öffentlichen Behörde oder bei einer zur Empegennahme der Aktien befugten Wertpapiersenmrelbank erfolgan; in diesem Falle ist die von diesen Stellen ausgestellte Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am ersten Werktag – der Sonnabend gilt nicht als Werktag – nach Ablauf der Hinterlegungsfriet bei der Gesellschsift sinzumächen.

Gelsenkirchen, Im Mai 1983 **GELSENWASSER AG** 

Mein Ziel: gemitlich und sorgios inen Hobbies frönen. memer Hooses from Geschäftsführer, der sich selbständig machen will. unt. Y 6273 an WELT-Ver-Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Achiung, simm. Belegenheit!

Werden Sie leitheutser einer Laurusyacht, Wert DM 700 000,-, durch Erwerb von Amiellen. Genamt 15 Anteile
nu DM 45 000,-, Privainutsmag mögi,
bei Charter gute Rendite. Hot. Antei-Ausk. u. T 644 88 / 10 17 - 10 19 v. 8-17

Mehr Sicherheit für Kinder im Verkehr

Dazu: Joseph Kardinal Höffner, Vorsitzender der



7 Meinung ist: Kinder sind out das gute Beispiel von uns Erwachsenen angewiesen. Wir können so Leben schützen, wenn wir peispielsweise an der Fußgängerampel das Grün beachten. Zeigen wir Verantwortungsbewußtsein, praktizieren wir die Nächstenliebe.



Deutscher Verkehrssicherheitsrat

DIE WELT
UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Destachland-Kouvenpondenten Berik:
Hans-Ridfiger Kauste, Klaus Geital, Peter
Weertz, Dánseldouf: Dr. Wilm Berdyn,
Joschio Geblidd, Harald Fomy, Frankfurt: Dr. Dankwart Guntauen, trugfeleh
Kouvenpondent für Städteben/Architaktur),
Inge Adham, Joschio Weber, Hamburg,
Har bart Schittle, Jun Brech, Kläre Warnelslek, Hampower, Dominik Schmidt, KlebBernel Lampe, Minchen: Peter Schmale

Zeitzschicht: Walter Geffert, WirtschaftGericht: Walter Geffert, WirtschaftGerd Brüggsunnen; Industriepolität: Hans
Baumann; Geid und Kredit: Chus Dertinger; Fundliesen: Dr. Peter Dittmar, Beinhard
Bruth (atzl.w.); Geistige Weht/Walt.'des Bochen: Alfred Starfemann, Peter Böbbistadiv.), Dr. Heilmarl Jacentich (stellu); Fernschem. Dr. Brüglite Heiler, Wissensehnft und
Porkmit! I. V. Klaiss Brunn; Sport: FrankGastdmar; Aus aller Welt: Ubrich Bieger,
Kant. Teslen (stellu); Reise-Wäll.'n.
Kant. Teslen (stellu); Reise-Wäll.'n.
Wall.'s Happert: Heinz-Radolf Schellun
(stellu); Aussiandsbeffagier: Huns-Herbert
Holtzmers; Leserbeitet: Heinz Ohnesongie.
Dokuspeniation: Reinhand Bergus; GenfiltWetzer Schmidt: Peter, Michalaid, Joachin Zwidrach, Los Angrées: Karl-Heinz Kukowald: Madrid: Roi Gérrag maland: Dr. Génither Depas, Dr. Mondia von Zinzewitz-Loumon; Mandia von Zinzewitz-Loumon; Mandia von Krusenstiern, Citta Baner, Ernst Hanbrock, Hans-Jürgen Stelet, Wolfgang Will; Parie: Heinz Weissenberger, Cossiance Kutter, Joachin Leibel, Roux-Anne Tierjen; Tudio: In: Freid de la Trobe, Ziwin Karmiel: Weissenberger, Destance Kutter, Joachin Leibel; Pour Anne Tierjen; Tudio: In: Freid de la Trobe, Ziwin Karmiel: Weissington: Dietrich Rebute.

1909 Beriin GL, Kochstraße 50, Reduktion: Tul. (030) 259 10, Telex 184 611, Anzelgen: Deutschlund-Ausgabe Tel. (030) 25 91 28 21,

4300 Russo 18, Ion Toelbruch 100, Tel. (0 20 54) 18 11, Telez 8 579 104 Pernicopierer (0 20 54) 8 27 28 mm/ 8 27 28

2300 Klei, Schlodetzuße 18-18, Tel. (04 \$2) 9 34 30

3060 Hannover 1, Lungs Lunke 2, Tel. (US 11) 1 To 11, Talex 922 919

Mountablouvement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,69 eb-schließlich 4,5 Mahrwertsteset: Auslandsubonnement DM 31.– ekwobließlich Porto. Der Preis des Lantpostablonsements wird auf Anfrage mügetellt. Die Absons-

Bei Wichtbelinderung olsse Verschulden des Verlages oder infolge von Siftmulgen des Arbeilschiedens bestehen keins Ansprüche gegen den Verlag. Abomsementrabbankal-lungen kinnen sur mit Monstende sunge-sprechen werden und unknen bis zum ift-den ausfenden Monsta im Verlag wirdtlicht

Céitige Anzeigenpreisitete für die Deutsch-hezdeungsbe: Nr. 61, und Kombinstionsterif DIE WELT / WELT am SOMNTAG Rr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

.....

ınlandszertifikate

#### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Viele Aktionäre machten Kasse Aktien-Umsätze 111,32 35,04 23,45 53,46 72,42 35,87 47,84 158,92 107,53 107,53 171,84 26,17 Technische Reaktion brachte einen kräftigen Kursrutsch Düsselderi Philips Komm Hamborner Dr. Bebcock digl. Vz. Strabag Girmes Goldschm. Salomander Akzo\*\*\* 13, 5 gedröckt wurden. Die Optimisten auf dem Börsenparkett atmen auf, denn sie meinen, daß nur die weitgehende Befreiung des Marktes von spekulativen Beständen den Wog für eine neue Phase des Aufschwunges freimachen kann. Darum wartet man mit Spannung ab, wie weit der Kurseinbruch gehen wird und wie schnell er übermunden wird. – An den Aktienmärkten der Montagbörse AEG BASF Boyer, Hype Boyer, Vok. BAW Commercia. Conti Gume Dolmier Dt. Bonk Dresciner B 76.5 114.1 137.5 306 317 90.2 537.5 532.6 537.6 537.6 537.6 537.5 532.6 537.6 160.6 170.6 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 — An den Aktienmärkten der Montagbörse te szu der seit längerem erwarteten techni-en Reaktion. Der kurziristig disponierende ufshandel, aber auch viele mittelfristig au-ende Aktionäre stiegen nach den starken isteigerungen der letzten Monate aus, so eine Reihe von Notierungen um etwa 8 DM etliche auch um mehr als 10 DM nach unten 76.5 143.5 137.3 308 334.5 327 175.1 906.6 538 333 187 Fremkriest Allicarz Vers. Allicarz Vers. BSC BHS BHS Corespos WAK Corespos WAK Prilips Kome Verto BSM\*\* Hembrog Betersdorf Bekure Br. Vultan Hopag HEW Hussel NWK Reichelt Salamander 331-30-74,5-7 180-79-6,5-8,5 Deutlich unter Druck lagen Bankaktien, nicht zuletzt, weil die Hoffmang auf weitere Zinssenkungen schwindet, wenn Bundesinanzminister Stoltenberg mit seinem Minus von 12 DM auf Frankfart im Bereich der Stannen Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt nicht durchkommen sollte. BHF-Bank wurden bis um 11,50 DM zurückgenommen. Großbanken verloren bis etwa 6,50 DM Ungerten Schwinder DM verbessen. Kursverluste hatter den Elektropapieren gingen DM nach und Allianz Vers. schlossen mit einem Minus von 12 DM auf sen mit einem Minus von 12 DM auf vereins- und Westbank gelangten mit 310 DM minus 1 DM zur Notiz. Minchen: Agrob St. verminderten sich um 6 DM auf 320 DM, Brau AG Nürnberg gaben um 2 DM auf 320 DM nach und Otto Stumpf St. sanken um 2 DM auf 32 DM. Deckel um 10 DM auf 220 DM sowie Stuttken verloren bis etwa 6,50 DM Ungarter Hofbräu um 10 DM auf 360 DM, Frackglas stiegen um 5 DM auf 315 DM und Leonische Draht konnten sich um 5 DM auf 317 DM ver-2532 5103 2579 3767 1225 1077 4766 1551 474 2708 167.5 268.5G 143.6 59.7 1525.2 164.8 264.5 264.5 258.5 44.5 387 116.7b 116.7 166.5 181.8 133.5 181.5 174 185.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187 167 267 143,5 59,6 153 163 245 245 247 257 43,5 117 117 163 575G 150,5-1-50-50G 170-89,5-8-70 545 256 2715 3800 1992 210 4059 2575 DM suf 1180 DM, Edelstahl-Huiten um 10 DM auf 220 DM sowie Stuttgarter Hofbräu um 10 DM auf 380 DM verbessern. Kursverhuste hatten Alkweiler PumpenfahrikStämme mit 306 DM minus 13,80 DM, Stollwerk 385 DM mlnus 13 DM sowie Heidel-Zement um 14 DM auf 365 DM zu verzeichnen. Hamburg: Die Versorgungswerte tendierten mit Abschlägen, HEW mit 115,10 DM minus 2,90 DM und NWK Vz. mit 161 DM minus 3,90 DM. Phönix Gummi gaben um 3,50 DM und Conti Gummi um 1 DM nach. Von den Verkehrswerten bete. BHF-Bank wurden bis um 11,50 DM zurückgenommen. Großbanken verloren bis etwa 6,50 DM. Unter den Elektropapieren gingen AEG um 5,50 DM auf 70,50 DM zurück. Bei den Farbennachfolgern reichten die Tagesverhuste bis zu 3,50 DM (BASF und Hoechst). Düsseldorf: Biewag erhöhten sich um 7 DM auf 215 DM, Küppersbusch zogen um 5 DM auf 275 DM am und Kromschröder verbesserten sich ebenfalls um 5 DM auf 198 DM. Neckermann verminderten sich um 2,50 DM auf 92,50 DM, Sternbräu gaben um 5 DM auf 134 266.5-62 250.5-5-4-2 178-6-7 178-7 178-7 178-7 178-7 178-7 188-3-3-3 34-3-30-50 80.2-80-79,5-9.5G 158-7-3-5-1 158-7-3-5-1 177-70.5-1-70 41,8-1,7-1,6-1,5 100-107 182.5-82 2463 9942 3160 4333 1052 2415 20752 1552 2470 136 302 366 25 2 1160 243 3422 738 Holsten-Br. 4 Holsmann 10 Horten 2,5 Hw. Koryser \*12 Hussel 7 Huta Heg. 5 Huta Chg. 1042 105 7 Hypo Hbg. 105 7 Hy 288,9 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 340bG 340bG 340bG 345tT 3705 3714 -145,55 1818 546 280bG 280bG 280bG 1877 5755 5756 1856 1875 1775 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 175 1440.1 177.5 45058 25058 25058 45058 45058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 25058 722 360 9987 1856 107.56 107.56 107.55 2956 107.53 2966 77.38 29666 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327.66 327. \$2006 41,9 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 1 370 108,55 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 108,6 597G 2437G 139 4697bG 780bB 30bB 608,5 5970B 12CB 110bG 152bB 110bG 152bB 1060G 1977G 300G 181 145 205bd 181 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 A Alpenm, 13.5 Asgussa "18 Ale Leipziger 8 "7" od L 50% NA"5 Sart, AG frid."4 Bent Leben 9 Bentrad" "28 Bibl. Institut 6 Borsw & Kr. 4 Birst. Krénzi "9 Dochr. Icksenb, '0 Decre Larz "6 Diskusw. 0 Den. Harse 5,55 2312 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1202 25 1 Honsosecum Honsonecum Hondon Mr. 2 Industria Inventa I 124T 150G 95 155G 185G 25.5 185G 25. 435 9000 350G 350G 250G 250G 250G 250G 250G 440G 180G 75 7150 O Denst, Mosch, " Drögerw, Vr. 7 In Bibb, Br. 10 + 1,5 Drögerw, Vr. 7 In Bibb, Br. 10 + 1,5 Drögerw, Vr. 7 In Bibb, Br. 10 + 1,5 Drögerw, Berg "0 Drögerw, Berg "0 Drögerw, Br. 7,5 Drögerw, Br. 7,5 Drögerw, P. 7,5 Drögerw, best leakin 1916 Buckers 112,0 M Bgl. Br. Ing. 115 S Colorino 5 Consumer 20, 10 Consumer 20, 20 Consume 507 4604 1350 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 17708 1770 120.5 520G 200G 1350G 140 160B 67G 270G 254 170G 245 2400 30 45 4200 5500 399 4108 2500 42,30 NWK St. 7 dgl. Vz. 7 Olet. Litale. 7 -O & K. 10 O & K. 1360bb 99bb 1248 256,8 117,1 252bb 50 269,3 255 378 275 275 275 380T 137,5 275 380T 1505 143,8 596 3400b 205 3400b 2 Kühtr. \*0 Küppenib. \*0 Küppenib. \*0 Küb 10 + 2 Kupterberg \*20 Lohmeyer 10 Lohmeyer 10 Lohmeyer 1, 10+6 dgt Vz. 10,5+6 Lech Beider. 7,5 Leffers 9 Lehoon \*0 Lego. Deahtw. 14 Freiverkehr 2450 1003 500 2450 581G 275 140,80 135 240 2,75 4450 4308 209,5 209,5 209,5 2000 157,50 137,50 133,0 104 57008 5110 140.5 157.5b 157.5b 257 2.9G 445.6 45.8 201.7 202.8 45.8 301.7 360.6 157.5G 155.8 106.3 370.6 370.6 370.6 370.6 130 170T 312 387 5100 1600 247G 115,5 116 7308 3218 182 5272 2772 288 Unnotierte Werte OUZ-Schmith, 6 Duewag 5 Drusde, Bond, 6 Dr. Bt., Reste 8th Dyckerh, Z 5 dgl. Vz. 9 Dywidag 8 290G-1658 35068 81 395G-505G-160G-178 178 148 246,5 29060 145 3508 85G 392G 511 240G 174 180 179,5 148 **Auslandszertifikate** 800G 800G 1450 420G 155,5 6400 158G 460 VFS Vermbe, V.Schmirgel \* Vict.Feuer \*16 Waither 18,5 Wasseg \*0 \*\*Ci. Mirmon\*\* WI, Kupfler \*2 digi. Vz. \*9 W. Zellstoff 6 Williams \*18 Fremde Währungen 113.5. 16.5. 13. 5. 16.5. 16. 8. 15. 6. 15. 5. 13. 5. 14.5 13.5. 197,25G 195G 99,7 199,47 99,45 94,7 190,5 98,45 107,25 105 99,75G 100,7 99,4 96,75 100,5 98 7 dgt. 78 8.86 dgt. 75 6.50 Touenkrattw. 66 9 Tessec Islands. 82 8 TrEu. N.G. 73 6.50 Trafodgor He 72 5.75 Transhelm 78 7,50 TRW Ins. 67 94,78bc 108,75G 108,75G 104,95,25 94,15 100,18 102,9 113,6 110,5G 110,5G 110,5G 110,5G 110,5G 110,5G 112,5G 112,75G 113,75G 98,4 100,5 98,6 101,5 98,6 101,5 98,5 79,9 -96,5 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 105,9 105,9 105,9 105,9 105,1 99,90 95,51 -105,65 94,6 94,66 75,35 71,78 101,75 102,25 102,25 96,2 99,78 100,48 97,251 105 95,451 1007 100.57 997 102.78 97 97 109.28 107.0 103.66 99,95T 100,5G 99 102,8G 97,5T 99,18 109,8 107,25 103,85 6.75 Arbed 77 10.75 Ardel og Sus 7.50 Armed Sus onea sir. sunders Growsk \$ sunders Mutual \$" oldmines hil. 107 98,1 105 100,286 101,6 191,1 101,48G 9,71 Nuclebras 80 192,71 193,90 4,18 4,18 4,18 194,18 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194, 7 Bureparet 1 7 dgt, 75 4.25 dgt, 77 6,125 dgt, 78 6,25 dgt, 78 H 6,25 dgt, 78 H 7,25 dgt, 78 7,75 dgt, 80 10 dgt, 81 10,25 dgt, 84 10 dgt, 81 10 dgt, 81 10 dgt, 82 8,75 dgt, 82 7,875 dgt, 82 7,875 dgt, 82 7,875 dgt, 82 101,25 104,8 109,50 105,54 104G 101,25 100,50 101,257 100,787 1,75 dgl. 78 6 dgl. 78 7 dgl. 79 7 dgl. 79 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 80 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 8 dgl. 82 7,30 dgl. 83 7 Manteed 87 6 dgl. 72 4,55 dgl. 73 3 kgd. 73 3 kgd. 73 3 kgd. 73 3 kgd. 73 4,75 dgl. 75 4,75 dgl. 75 4,75 dgl. 75 4,75 dgl. 77 8 kgd. 77 8 101,25G | 2 dgt 79 105,5G | 7,25 dgt 80 105,73 105,73 105,73 105,73 101,75G | 3,50 dgt, 76 101,75G | 7 dgt, 77 101,5G | 4,50 CNA 69 4,50 Colsse N.T. 65 4,50 colsse N.T. 65 99.9G 1000 1007 1002 100,27 100,26 97.1 102,35-8 104,556 108,2 104,5 104,2 104,5 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106 79,70 94,3 96,73 101,3 100,3 100,73 108,50 107,23 108,73 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 102,5 7.73 Royal Bit. Can. 80 7.75 Sands-Scenig 71 7.50 Sandvili 72 7 Sands-Scenig 71 7.50 Sandvili 72 7 Sands 77 8.50 Sandvili 72 7 Sands 77 8.50 Sandvili 72 8.50 Sandvili 72 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 81 9.75 dgl. 82 9.75 dgl. 87 9.80 Sand-Sandrill 72 9.80 Sand-Sandrill 73 9.80 Sand-Sandrill 73 9.80 Sand-Sandrill 73 9.80 Sandrill 83 9.80 Sandrill 84 9.80 San 100bB 97.55 106.25 98.251 98.251 102,75 99.9 102.3G 102.4 107.75G 104.6 997.5 105.4G 997.5 105.4G 997.5 105.15 105.15 107.1 107.5 107.1 107.5 107.1 107.5 107.1 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 102.5T 102.5 102.5 100.5 100.0 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 88,75 101,4G 1007 96,57 106 97,787 98,287 102,78 107,78 100,77 1060 99,9 105,25 107,4 92,45 101,4 92,9 104,5 99,3 103,75 102,75 102,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,15 107,15 107,15 107,15 102,5T 102,55 100,75 94,65 100 101,4 100,4 97,75 100,4 97,85 100,35 76,5 77,5 101,5 102,35 111,5 102,35 111,5 104,75 111,5 104,75 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 98,25 96,25 96,25 96,310 100,3 100,3 100,3 100,7 108,75 111,7 100,3 101,25 100,25 101,25 100,6 96,9 100,1 102,28G 100,50 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 1 8.50 CCC2 78 7.8.50 dgl. 76 7. dgl. 77 4.50 CNA 49 4.50 CCISSIN N.T. 65 4.50 dgl. 79 7.5 dgl. 82 7.75 dgl. 82 7.75 dgl. 83 7. CSP 77 8. COMMIN N. 18 9 C. CO 100,75 101,8 102,9 1000 97,250 1000 97,750 104,45 90 101,5 100,25 91,5 100,25 91,5 100,25 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101.280 107.25 107.783 98.15 98.15 98.45 97.79 98.45 97.79 98.45 97.25 97.25 97.25 97.30 102.45 103.750 97.10 103.750 97.10 104.75 105.750 97.75 98.45 97.75 97.75 97.75 106.75 106.75 106.75 lict-boom, gir. Sicrt 63 pir. 101,26 108 100,1 106bG 4,75 Austrolla 4,20 dg.l. 69 7,25 dgl. 69 7,25 dgl. 77 4 dgl. 77 4 dgl. 78 8,125 dgl. 80 9,175 dgl. 81 7,75 dgl. 82 4,75 dgl. 82 4,75 dgl. 83 4,75 dgl. 73 4,75 dgl. 77 100.5G 100 102,15G 102,75 98,7 99,7 105G 111,1 100G 105,8 99,75 99,75 99,75 97,75 7,75 dgl. 71 4,75 ISHD Fin. H. 72 17 Kobe 48 4,75 dgl. 48 7,75 dgl. 71 4,75 dgl. 72 7,50 dgl. 72 4,50 dgl. 73 1,175 dgl. 79 8 Kon. Analyst. 74 5,75 dgl. 69 7,75 dgl. 71 7,75 dgl. 71 7,75 dgl. 71 8 dgl. 72 8 dgl. 73 7,75 dgl. 71 8 dgl. 72 8 dgl. 73 \*\*J.5 agl. sr å.2s Peremeris 75 å.75 agl. 75 å.875 agl. 81 7.50 Froncertel 76 7.50 Froncertel 76 7.61 God. 60 6. Zibk. Wien 77 å.25 GMAC Oven 7. Grand Metro 71 8.375 GKN-Fin. 82 4.75 Homersley k 7. Heishrid 68 8.375 GKN-Fin. 82 8.375 Honeywell 8. 100,25 99,950 100,25( 105,25 100,25 99,756 100,25 99,23 101,4 1007 -100,5 105 1000 -100,25 104,25 104,25 101,7 100,57 14 103,25 99,944 980 104 100,16 100,16 105,75 100,6 105,35 100,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 7,875 dgl. ES 4 ES 89 7 dgl. 69 7,501 dgl. 71 7,75 dgl. 77 4,75 dgl. 77 4,75 dgl. 73 7 dgl. 73 8 dgl. 76 4,75 dgl. 75 6,75 dgl. 75 7,701,73 8 dgl. 76 4,75 dgl. 76 4,75 dgl. 77 7,75 dgl. 77 7,75 dgl. 77 7,75 dgl. 77 7,75 dgl. 78 6,77 7,75 dgl. 78 7,75 dgl. 80 7,275 dgl. 80 106,56 98,73 103 100,287 100,5 101,25 100,5 104,756 104,756 104,756 100,4 99,35 98,35 Junge Aktien 16. 5. 83: RMW 3107; Beveria 306; Juis-Spinnerei 150G; Philips Komm. 2887; VEW 121; RWESt. 167; RWE Vz. 167, 1; Ress 386G; Herlitz St. 250; Herlitz Vz. 227. 95,5T 97,4 97,4 76 85,68 97,9 100,2 77,95,4 95,25 93 92,780 78,05 85,751 92,75 100,2 97,75 9 Sperduere 80 4,50 ICI 72 17,50 dgl. 76 4,75 dgl. 77 7 Indonesian 78 7,50 Ind. Bk. Iran 73 7,75 dgl. 77 5 Ind. Bk. Japan 78 WELT-Aktienindex vom 16. 5.: 135,2 (137,2); WELT-Umssiz-index vom 16. 5.: 2698 (3698). 102 101,751 96G 100G 100G 100,5G 100,5G 102,25T 102,35T 7,50 Kjobenir. Tel, 72 7 dgt. 72 16,50 dgf. 73 6,75 Yekot 7 dgl. 69 6 dgl. 71 Tokio Zürich Amsterdam Madrid Ausland 12.5, 18. 6. 12.5. 13. 5. 80,75 214 100 445 45 111 513 88 198 198 198 543 617 9,38 484 517 9,38 117 164 758 117 1250 471,7 Gurhstream Res. Hirast Walter Res. Hirast Walter Res. Hudson Bay Mining Hustry Oil Impendi Oil Impendi Oil Infond Nat. Gas Inco Intor City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kert Addison Massey Fergusen More Corp. Noranda Mines Noranda Esergy Res Northgate Expl. Noranda Mines Noranda Mines Royal Bit. of Con. Seegram Shell Canada Steel of Canada Steel of Canada Transcoln. Pipeline Westcoat Transm. \$1,75 216 346 446 110 81J General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty Off Goodyeartire Goodrich Grace Guif Off Hallburton Hewlett Packe; Homestake 41,425 44,375 44,375 44,375 34,2375 34,2375 1115,375 110,50 115,375 115,375 114,25 115,375 114,25 117,375 114,25 117,375 114,25 117,375 114,25 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117,375 117 1,57 26, 27, 275 11,375 35,75 15,125 19,125 19,125 17,50 27,75 8,27 8,87 9,2,26 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 43,28 44,50 44,50 44,50 44,50 33,25 38,25 56,125 36,375 78,428 34 1114,50 110,50 153,75 77,50 77,50 77,50 15,875 64,125 168,25 114,50 119,575 186,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 116,125 1 1,96 26,71,75 12,375 36,50 15,175 12,50 17,50 17,628 65 27,628 40 9,125 40 9,125 9,75 27,625 22,22 47,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34, 16.5. 1 16 5. 13. B. 16 5. J 13 5 13.5. New York 187 64.6 371 122.8 58.6 51.5 19.5 183 45 52.5 146 181 37.5 154 464,2 572 1732,5 57,1 51,1 195,5 180,5 180,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 475 175 176 1490 1490 177 1080 54,95 2745 1201 81 84,55 305 117,1 346 146,5 305 117,1 346 117,1 347 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 11 ir Liquide isthom Atlers eghin-Ser- est en eight-Ser- est en eigh-Ribberton dgl. NA Bont Leu Bont Leu Brown Boveri Goe Geigy Inh. Cibo Geigy Part. Fischer inh Frisco A Globus Sort. H. La Roche 1/10 Holderbon Inh Frisco A Globus Sort. H. La Roche 1/10 Holderbon Inh Frisco A Globus Sort. Mater Columbus Nestile Inh Oerflion-Bührle Sondoz NA Sondoz Inh Sondoz Inh Sondoz Inh Sondoz Inh Sondoz Inh Sondoz Part. Sobre Bonkpes. Schw. Bonkpes. Schw. Redit Schw. Ribberton Inh. Sulzer Portizip Sewazale Ogl. NA Winterthur Inh. Winterthur Part. Zur Vers. Inh. 32.25 47.50 35.50 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 Alean Aleanikum Allead Chemical Alcoa Bolly Ba. of America Bethishem Steel Block & Decley Boeling Brunswick Boeling Brunswick Celariese Cay Investing Celariese Cay Investing Corac Cola Colaries Corac Colaries Corac Comm. Edison Banca Papular Sancade Santank Banca de Vizarri Banca de Vizarri Crosades El Aguita Ferix Fecsa Golenta Prec. Hadroelectr Esplaerduero S. E. A. T. Savillana de B. Telefonica Union Bectrica Union Bectrica Vallementas 199 366 566 607 376 579 9,38 481 -161 755 117 268 Geschiosen Beed Beed Fig Bonk Fig Bonk Fig Photo Hisch Hende Legal Iren Konsel EL P. Koo Soap Kirin Brewery Kontors Konstal Kon Honeyweii Fight Honeyweii Fight Honeyweii Fight Int. Heavestier Int. Pepper Int. Pepper Int. Tet, & Tei, Irr. Risytth. Corp. Lord State Corp. Lord State Lond Acceptation of the Company Corp. Lord State Lond Acceptation of the Company Corp. Messa Percoleum McGM (Film) Minnesotta M. Mobil Oil Monsanto Neutronal Gypsum Not. Semiconductional Steel NCIA Risymbot Petroleum Philips Morris Risymbolis Ind. Rogenolds Ind. Rogenolds Ind. Rogenolds Ind. Rogens, Roebuck Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Steel Dr. Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Shell Dr. Shell Dr. Shell Dr. Shell Dr. Rogens, Roebuck Shell Dr. Sh 107 148 26,8 145,9 51.7 46.6 4.1 291 284 120,3 65,5 207 45,5 38,6 117,5 Malland 16.5. 13. 5. Hongkong 204 5250 8190 1870 2715 2025 53 128000 4420 870 25080 870 25080 870 2700 1520 343 144500 1820 1020 1620 1620 1620 Mitgetellt von Mentill Lynch (Hbg.) 206 5700 7890 1900 2740 3010 50 128709 4710 41400 918 25200 800 130,5 2770 2740 2740 1555 343,75 144500 1840 952 1840 952 Bratogi Brado Carlo Erba Cantrole Rot Rot Vr. Rinisder A General Rit Vr. Rinisder A General Richeral Rot Magneti Mc Mediobana Mandadori Montedion Offeretti Vr. dgl St. Prail SpA Rinoscente RAS S. A. L SIP Seia Viscosa STET 14,00 3,23 7,95 30,25 12,20 13,10 Chino Light - P. Hongkong Land Hongk, - Sh. Sk. Hongk: Leleph. Hutch Whampod Jord Morheson Swine Roc. - A -Wheelock - A -London Toronto 12.5. 13.5. Abitibi Paper Alcan Alu. St. ol Montread Bit. of Novo Scotia Bit. St. on Montread Bit. St. on Montread Bit. St. of Montread Bresty Oil Bow Volley Brende Miner Brunswick M. & Sm. Com. Cessent Com., Inspendel Bit. Com. Pacifi. Emerpr. Cominco Coseca Ress. Derrison Mines Derrison Mines Demor Falcontridge Mich Great Lates Paper Genet Contact Great Lates Paper Genet Contact 23,125 39,875 31,50 43,75 27,875 3,55 23,125 16,125 17,125 Sydney 22,50 39,625 31,25 43,75 28 3,80 22,625 16,25 17,125 All, Breveries Anglo An., Gold Baglook Int. Bercloys Benk Beachen Bowoter B. A. T. Industrie Br. Layland British Patroleu Bumpah Oll Cottber Schwap Charter Cons. Cons. Gold. Fie Cons. Murchiso Couracido De Been S Distilliers Drietoration S Dutillors Drietoration S Dunition 136 24,50 1,28 1,28 1,52 1,60 346 34,35 1,52 1,10 246 440 9,30 246 36,25 53 140 24.38 1.22 460 3.70 615 3.70 150 251 110 251 24.5 3.7 105,5 106,4 1,65 2,05 2,84 3,00 5,84 3,52 0,68 4,89 1,45 4,70 1,45 1,10 614,3 276,3 Wien Brütsel Singapur Arbed Bruz Lomb Cockenii O Ebos Gevaeri Kreditbani Pétrolina Soc. Gen Sofina Solvay UCB 1110 1975 113 2250 2125 5700 5470 1705 4785 2740 3625 37,875 46,50 24,75 56,50 4,20 40,25 5,625 26,625 70,25 79 37.875 46.75 25 56.50 4.30 40.25 6 27 77.25 79 5,70 5,00 7,50 9,00 2,56 8,25 7,25 11,50 2,74 7,90 5,60 Geschlossen 242 453 232.5 2780 248 122.25 497 845 331 245 460 255 2770 250 123 497 870 330 Index 122,59 Dev überraschende Anstieg der amerikanischen Geldmengenaggregate M1 und M2 um 4.2 bzw. 5.4 Mrd. Dollar ließ am 16. 5. die in der Vorwoche erwartete Diskontsatzsenkung wieder in den Hintergrund treten. Der Dollar-Kurs hatte jedoch bereits in New York und an den Fern-Ost-Märkten mit höheren Notierungen reagiert und eröffnete in Europa mit 24600. Bei ruhigen Umsten bam er an keiner neuen Tendement wicklung und der Kurs bewegte sich zwischen 2,4570 und 2,4620. Ohne Mitwirkung der Bundesbank wurde ein amtlicher Mittelkurs von 2,4593 festgestellt. Das Britische Pfund bestätigte seine stabile Verlassung und konnte sich um 1 Pfg auf 3,844 befestigen. Der Schweizer Franken notierte um 14 Pfg fester mit 120,68 Mit einem Tagesgewinn von 0,55 Pfg. auf 1,0565 konnte der Japanische Yen wieder an die Höchstnotierung der Vorwoche anschließen. Bei den übrigen amtlich notierten Währungen überwogen leichte Kursverhuste der D-Mark. US-Dollar in: Amsterdam 2,7680; Brüssel 49,145; Paris 7,4085; Malland 1464,70; Wien 17,3090; Zürich 2,0379; Pfund/Dollar 1,5630. Goldmünzen In Frankfurt wurden am 18. Mai folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankauf Verkauf. Euro-Geldmarktsätze Devisen und Sorten Optionshandel Frankfurt: 18. 3. 500 Options Verhanthorstopen 13 160 Aktien 10.7-805.50, 7-857.10-86-77.59. M Devisenterminmarkt Niedrigst- und Röchstkurse im Handel unter Sanken am 16. 5.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: US-\$ DM str US-\$ DM 44-5 1 Monat 8%-9% 4%-5% 44-4% 6 Monate 9-9% 5-5% 4%-4% 12 Monate 9%-9% 5%-5% 4%-4% 12 Monate 9%-9% 5%-5% 4%-4% Der Geldmengenanstieg für M1 und M2 führte am 16. Mai zu festeren Doller-Zinsen und entsprechend erweiterten Doller-Vorsteit Ceki Brief 2,4853 2,4833 2,837 3,851 3,152 3,168 1,3976 2,0056 1,3976 2,0056 1,20,580 120,780 120,580 120,780 22,005 28,125 24,590 24,590 1,674 1,684 1,780 1,790 1,674 1,684 1,780 1,790 1,694 1,780 1,790 2,490 2,510 1,6950 1,6950 2,490 2,510 1,6950 1,5950 2,163 2,897 2,163 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2 ilitel\*) Ankanf 1330,00 1018,00 418,00 247,00 245,00 187,00 259,00 1085,00 1084,00 1084,00 1084,00 LG. 5. B3 New Yorka London! London! Dublin! Montreal Amsterd Zurich Brüssel Paris Kopenh. Osio Stockh.\*\* Mailand! Wien Madrid\*\* Lissabon\*\* Tokto Tokto Helsinki Buen, Air. Rio Verticate! 2,49 3,92 3,23 2,05 90,00 122,25 5,11 34,25 29,25 29,25 29,25 21,50 31,50 31,50 41,33 4,84 3,00 1,97 46,09 0,01 1,10 3,25 2,18 2,20 Verkauf 1615,90 1211,97 568,39 301,71 299,45 245,22 298,32 1271,25 1270,12 3.785 3.084 1.9796 88,74 120,68 1120,68 31,47 27,685 31,287 31,286 31,283 14,204 1,704 2,22 44,28 44,28 Geldmarkteätse im Handel unter Banken am 16, 5.: lagesgeld 5,0–5,05 Prozent; Monatsgeld 5,15–5,3 Pro-ent; Dreimonatsgeld 5,2–5,35 Prozent. Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1 Mai 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweitige Bestardau-ert: Ausgabe 1983/5 (Typ A) 4.00 (4.00) = 5.50 (4,73) = 6.50 (5.29) = 7.50 (5.79) = 8.00 (6.18) = 8.50 (6.50) Ausgabe 1983/6 (Typ B) 4.00 (4.00) = 5.58 (4.75) = 6.50 (5.33) = 7.50 (5.87) = 8.00 (6.29) = 8.50 (6.66) = 8.50 (6.92) 256,00 217,00 208,00 1010,00 203,00 106,00 466,00 323,18 273,46 263,29 1203,45 251,99 136,73 566,13 148,03 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrenell" 20 franz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 1 österr. Dukalen (Neuprägung) Privatdiskonisätze am 16.5.; 10 bis 29 Tage 3,55 G 40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B Finanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent), 1 Jahr 5.10, 2 Jahre 6.00. Ostmarkkurs am 16. å. (je 100 Mark Ost) – Berlin. Ankauf 21,50; Verkuuf 24,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkuuf 25,00 DM West. Bundesobligationea (Ausgabebedingungen zent) Zins 7,00, Kurs 99,20. Rendite 7,20

| Byndesanleihen   116.5. (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [16 5   f13 5.                                                                                                                      | Ontionachoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 14 70 74 7 47 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. 5. 173 5. F 8 dgl. 77 9/87 95,95 6 dgl. 78 tj 7/88 95 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten leichter F 8 Crem Mills 77 7% Corff Gam 71 9 92. Tennen 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. 5.   13. 5.   5 8 691. 77   987   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95   95. 95     | Am Rentenmarkt gaben die Kurse wie bei den Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | allerdings gemäßigter – nach. 6 Gesmb. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101.25 1016<br>100 57 130.57<br>99.566 99.5<br>99.66 99.60<br>99.8 99.8<br>97.46 97.53<br>99.86 99.86<br>101.7 101.46<br>101.56     | F 11 BASF 82 37.1 38.8<br>7% Bayer Fg. 73 35.3 36.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 5 13 5 16 5 13 5 16 5 13 5 16 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 % dpl, 75 683 - 1000 8 601, 801 750 102, 85 9 1 1000 8 601, 801 750 102, 85 9 1 100, 30 9 100, 30 9 100, 30 9 100, 30 9 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 1000, 80 100, 80 100, 80 1000, 80 1000, 80 1000, 80 1000, 80 1000, 80 1000,  | Am Rentenmarkt gaben die Kurse wie bei den Aktien  An Bei noch recht lebenftem Geschäft verloren öffentil  Prozentpunkte. Wesentlich ruhiger verlief das Geschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iche Azleihen bis etwa 0,6 54 👊 🔯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,46 97 53<br>99,86 99 66<br>101 7 101 46                                                                                          | F 11 BASF 62 37.1 38.8 7.1 38.8 7.2 Bayer Fn 72 35.3 36.5 107 Sayer Fn 62 42 44.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - F Like Legarde - F Marroda Food 66 65 0 Alzo- 5906 57.7 D Matsushina B 156 15-5 15-5 F Alzon 87 66 M MacConsult's 190.4 159 F Alzon 87 66 M MacConsult's 200 232.2 F Algo-Bis, Neglig 330 330 F MacConsult's 165.5 186.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 dgl. 781 284 101.7 101.7 104.69.81 11/1 114.25 1<br>7 dgl. 77 364 101.2 101.2 8 dgl. 80 1 2/92 101.45 1<br>7 h dgl. 76 1 4/84 101.4 101.8 101.9 10 dgl. 82 292 101.45 1<br>5 dgl. 78 5 dgl. 80 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : aa: : serial trough fluir rilliant from an an an an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIS ANY O'SS LIGHTORING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1820G 1820G                                                                                                                         | 4% DZ 58 Camp 77 129 8 136<br>12 HOESTS 75 158 50G 156<br>64 65 79 37 : 38,9<br>8 HOESTS 83 53 2 56,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D Alzon   590G   57.7   D Malesystem E   156   15.5     F Alzon   78.5   79nG   M McChoratd's   180.4   159     F Alzon   87   86   M McChoratd's   180.4   159     F Algo   78.1   Mode   330   330   F McChorate D   146.5   150     F All Megnon Ar   72.4   71.8   D Mannessto M   209ed   211     F Am Cyanamod   112   115   F Messisch Crem   2.45   2.67     P Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa Expr   1678   1656   F Messisch Crem   2.45   2.57     Ammersa   2.59   2.50   2.50     Ammersa   2.59   2.50     Ammersa   2.50     |
| 5 dol. 78 M 964 100.05 100.1 9% dol. 82 7.82 110.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zurückgenommen. Am Pfandbriefmarkt wor die Haltu<br>wobei die Kurse eher etwas abbröckeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ggi B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 109G<br>99.75 100 257<br>99.35 99.35                                                                                              | 7% Jap Syn Rubber 82 785 765<br>Mesus 32 363 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Apriles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84 dgl. 76 984 102.95 102.95 74 dgl. 83 153 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85 100.85  | 16.5.   13.5.   18.5.   13.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/2 601. 71<br>7/2 Karstate 71<br>7/2 Karstate 71<br>7/2 Kauftef 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.75 100 257<br>99.75 100 257<br>99.35 99.25<br>100.657 100.47<br>100.25 100.76<br>100.25 100.25<br>100.25 100.25<br>100.25 100.56 | l ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F An Import of 1,731 3.31 D ministrator of 2,752 5.26 F Arits F Arm Cyanamo 112 115 F Ministrator Crem 2,46 2,67 F Arm Cyanamo 112 115 F Ministrator Crem 2,46 2,67 P Armona Expr 1676 1676 1685 F Ministrator O 3,395 3,808 D Am Ministra 2,5 25 F Ministrator O 3,45 4,57 4,68 F Am Ministrator Crem 1,57 4,68 F Am Ministrator Crem 1,58 F Am   |
| 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 5½ Bayer Haba Pf 14 82 92 92 87.56 11.506 11.506 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.56 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97.55.5 97. | 177 00-1140 101,000 101,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.25 100.2<br>100.25G 100.56                                                                                                      | Optionsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N Angio Am Gold 372.5 311 F Ades 0 S K 2.16 2.16 F Angio Am Gold 58 57.4 F Ades m B. 5.8 6.05 F dg io 0 59.8 59.9 H Machil Cut 74.7 756 57 F Arbot 55.6 57 F Arbot 255.6 57 F Albot 200 205 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 501 Pf 20 57 56 11 566 5 501 Pf 47 199.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59.95 59. | M 6 Stationam Pf 41 90.56 90.56 76 dgt. Pf 43 96.756 96.756 8 dgt. Pf 43 96.756 96.756 8 dgt. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.756 99.75<br>99T 99.51<br>100.51 100.51                                                                                          | F 819 BASF 74 to 0 141 140.5<br>519 BASF 74 c0 142.6 102.75<br>14 319 Shampt 88 to 0 145 146<br>14 319 Shampt 60 78 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Arbed 55.6 57 F Alonseumo 265 210 F Alonseumo 265 210 F Alonseumo 265 210 F Alonseumo 265 220 122 M Art. Rezelleis. 113.5 114.3 F Mayeriada 19.50 19.55 19.55 19.55 M Rist. Secretorol. 28 45 37.2 M Avan 78.4 19.15 M Avan 278.4 271.15 M Avan 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4 278.4   |
| 5% opl. 78 II 3788 97.1 97.3 6% dgl. 68 648 99.95 7% dgl. 76 1286 100.55 100.8506 7% dgl. 77 187 98.4 98.45 100.8506 7% dgl. 77 187 98.4 98.45 100.75 8 dgl. 77 187 98.5 100.75 8 dgl. 80 3480 111.25 7% dgl. 77 1487 98.5 98.75 7% dgl. 80 3480 102.75 6% dgl. 77 1487 98.55 98.75 7% dgl. 80 980 101.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M 6 Studboden Pf 41 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.5 | 99.75G 99.75<br>98T 99.5T<br>100.5T<br>100.5T<br>100.5T<br>99.75G<br>99.25G<br>99.25G<br>97.5<br>98.6<br>99.6                       | Währungsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Alzon   590G   57.7   D Matsyshina B   156   15.5   F Alzon   F Alzon   87   88   M MacDenatd's   159   159   F Alzon   87   88   M MacDenatd's   150   202   202   F Alg Pit, Nodid   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357   357      |
| 9th 6g1. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% dgt. KS 81 1016 101G 8 6 dgt. KS 133 100,75 100,75 6 MWK SE 102 103,56 103,56 6 dgt. KS 132 103,56 103,56 6 dgt. KS 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99.8G 99.8G                                                                                                                         | F & Brasslern 72<br>61-4 Rosentragen 72<br>7.875 Norwegen 78<br>100.25<br>100.25<br>100.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F   Basco de Billado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5% opt. 77 487 92.55 98.75 8 dpl. 80 380 102.15 5 6% opt. 77 487 92.55 97.55 7% opt. 80 120 102.15 104.75 8 dpl. 80 120 102.15 104.01 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A B depl. Pri 34 816 1156 H 5 Hbg. Lisk. Pr 2 116 116 8 H 5 Hbg. Lisk. Pr 2 116 116 116 8 H 5 Hbg. Lisk. Pr 2 116 116 116 116 117 116 116 116 116 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 ogt. S. 132 100,75 100,75 8 ogt. S. 132 100,56 100,55 8 ogt. S. 132 100,56 100,256 100,256 94 ogt. KS 185 107,256 107,256 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 105, | 99,8G 99,8G<br>99,25 99,3G<br>96,26 96,2<br>96T 96T<br>99,5G 99,5G                                                                  | 9% dgi 79   1100.5   100.25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Banco Hisb Americ 20.2 20.2 F Migram Visien 2.86 2.85 D Beatmar Proces 1996 STG F Missan Matter 7.8 7.80 D Beat Community 5506 556 F Missan Steel 1.75 1.55 F Missan - Ingal 3.26 3.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8% ogt.78 t 1288 97.4 97.5 9% ogt.82 2492 111.5 9% ogt.79 t 1288 97.4 97.5 9% ogt.82 2492 111.5 9% ogt.79 t 469 99.3 99.56 8% ogt.82 2492 115.9 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5  | M 6 Lise. Aurite. 45 15 976 978 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 dgi. Pl 100 1006 100G D 6 Rat Vab. Sol. 58<br>D 8 West 5 Pt 350 102 256 102 256 F 5 K Rh. Brian. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Optionsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Bloomy 90.3 90.4 F Rest Hydro 139 139.5 F Blowster 7.2 7.25 F Northin Smort 81.5 91.5 91.6 9.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.5 91.6 91.5 91.6 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 dg. 51 469 111, 52 111, 52 174 dg. 82 10, 82 100, 75 174 dg. 791 849 100, 5 100, 7 174 dg. 83 263 100, 75 175 175 175 175 175 175 175 175 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 6 dgl. S 16 95.256 95.258 F 5 Hainta Pf 8 1125 1126 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D 8 West B PJ 350 102.25G 102.25G 6 6 6g 63 65 97.5G 6 97.5G 6 6 6g 65 97.5G 6 97.5G 6 6 6g 65 6g 65 97.5G 6 6 6g 65 6 6g 65 97.5G 6 6 6g 65 6 6 6g 65 6 6g 65 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.757 96.757<br>96.756 96.750<br>996 99                                                                                            | F 3½ Core8k Int<br>78 m30 DM 1086 108<br>F 3½ dgi 78 30 DM 89G 89.5<br>4½ C F DT Bk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M Brothen (42) 17.85 18.28 0 Oct v 6. Great 1501 1601 F Bull 13.4 13.9 F Obsetts V 4.55 4.56 11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5% dgl. 78   366   97.1   57.3   58.6   57.1   57.3   58.6   57.1   57.3   58.6   57.1   57.3   58.6   57.1   57.3   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   57.5   58.6   59.5   58.6   59.5   58.6   59.5   58.6   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5 | M 7% Say, Lbinz, Pf 103   1029   1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 8 West LB P1 350 102.256 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 97. | 98.51 98.51<br>98.251 98.251<br>98.751 98.751<br>96.751 96.751<br>96.51 96.51<br>100.256 100.25<br>99.56 99.5                       | 77 m0 \$ 125 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Cos. Pacific S3.8 94.5 H v. Opringen Operat 11.3 11.7 F Case Pacific II 4 14.4 F Oprin Tages 13.5 13.5 F Case Comp 12.37 12.5 F Polinoid 45.2 45.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 77 00. WILDI 30 05 11LDG 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M 7% Say.Lbing. Pf 103   1028   1026   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   103.8   | 6 000 - 0 1312 1101 00 1101 00 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -Zhg -Zhg                                                                                                                           | mO DM 124T 124T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D   Alzen   Septi   St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 874 del 80   7/00 1/02 75 1/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776 776 9 9 9 10 125 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 15 10 1 10 1 10 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7½ dgi. 15 1503 101,9G 101.9G 5 Schleswag 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -27g -27g<br>99,756 1003<br>1018 1003<br>996 995<br>99.56 99.56<br>1007 1006<br>-27g 99.5                                           | 6% dgi. 73 sû na 185.75 197<br>Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Chrysler 68 83.5 F Pernot-Ricard 1851 1826 M Concerp 107.9 109.5 F Pennot-Ricard 62 63 65 F Pulsy Mores 157 160 F Cog Investing 25 846 F Pulsy Mores 157 160 F Coca-Cole 133 135 M Physics 41.5 41.5 61.5 F Cores Cold F 21.1 30.9 F Pulsy More 127 12.57 F Cores Cold F 21.1 30.9 F Pulsy 12.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8% ogl. 501 760 102.75 103 167 Septem 68 56 1016 1 74 ogl. 62 11.90 100.25 100.8 66 ogl. 67 87 1016 1 104 ogl. 81 291 106.6 100.8 660.8 85 209 109.6 0gl. 81 78 109.6 0gl. 81 85 209 109.6 0gl. 81 78 109.6 0gl. 81 85 209 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i   500LP12  /36  /26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 4 West. Land. Pl 4 - Zhg Zhg 6 Thyssen S3 - Zhg Zh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100T 100G<br>-2hg -2hg                                                                                                              | F 81% BASF 74   50.5   52<br>Shumpi 78   54.8   656G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. Colyate 57.5 57.56 D. Prinseno Aes 127 12.57 F. Carris. Gold F. 21.1 20.9 F. Pureli. 2.65 - 20.0 Corris. Group 102bes 1027 M. Polarind 78.56 79.2 F. Control Osto. 134.5 135.5 M. Prinse Computer 705 71.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 5 Berl, Plandb, Pl 7 7 GgL Pl 12 736 726 726 726 726 726 Pl 15 Berl, Plandb, Pl 7 7 GgL Pl 31 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.5             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Cores Broop   102msD   102    |
| 9% (g), 122 192 111 3 111 45 8% (g), 82 90 1059 19% (g), 122 3.92 111 5 111 9 7% (g), 82 90 1059 199 5 60 78 61 3.93 193 56 93 50 105 776 (g), 83 93 193 5 102 776 (g), 82 492 110 110,55 8 8% Berta 70 85 102 776 (g), 82 492 110 110,55 8 6% Berta 70 85 102 776 (g), 82 492 110 110,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 8 dgt. Pf 51 1102,758 1102,75<br>26 F 41/6 Lbk. Saar Pf 5 1016 1016<br>8 HmS Britism. Hygat. Pf 1 1156 1156 594 dgt. Pf 11 256 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94 dgi. KS 294 105,356 105,356 7 VW 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 996 99T<br>100.75T 100.75T<br>97.6G 97.6G<br>99.75G 99,75G<br>99.5G 99.5G                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Deart A State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.56 dg. 82 442 110 110.55 8 69. 72 85 102.756 1<br>9.66 82 582 107.2 107.5 76 ogt. 78 84 107.56 1<br>64 dg. 82 642 103.8 104.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26   Hen5 Bettelent, Hyper, Pf I 115G 115G 554 dgt, Pf 11 15G 68G 68G 75G 7 dgt, Pf 180 689.2 68,75G 6 dgt, Pf 11 15G 68G 68G 75G 7 dgt, Pf 180 100G 100G 100G 75G 7 dgt, Pf 180 100G 100G 100G 75G 60 dgt, Pf 180 100G 100G 100G 7 dgt, Pf 180 100G 100G 100G 7 dgt, Pf 180 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 cgt. KS 58 100G 100G 5 84 WBr. Kola Pr 1 189.76 89.76 88.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lanleihen                                                                                                                           | F 5 Bayer 69 101.3bG 101.5<br>5 Bay Wa 75 1238 1238<br>H 8 Bauesdorf 82 165 165bG<br>F 4% Commercial, 78 99.4<br>D 9 Garnes 74 93.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Dison Sturer 60ec0 60 H Robeco 286.5 286.2 M Datata Exchan 201 278.4 F Rockwell 140 100 18 Dataty Paul 186.5 183.9 H Robeco 254.2 251.5 M Dorre Postelesco 12 11.588 F Rockwell 1706 171.5 11.588 F Robeco 1706 171.5 170.6 171.5 Robeco 170.6 171.5 180.5 F Robeco 18. 4.2 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 944 dgl. 821 1822 111.3 111.45 874 dgl. 82 90 195.5 111.5 111.45 874 dgl. 82 90 195.6 111.9 9 90 195.6 111.9 9 90 195.6 111.9 9 90 195.6 111.9 9 90 195.6 111.9 9 90 195.6 111.5 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45 111.45  | 56   60   F1   60   F1   60   F1   60   F2   F3   F3   F3   F3   F3   F3   F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 dgl. 15 146 I- I- F 434 MCZD 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.56  86.56<br> 92.5  83<br> 109.5  113G                                                                                           | Privatplazierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Cox. Pacris   SS, S   94.5   H. V. Ormston   22.8   13.3   F casos Comp   12.37   12.5   F Cores 128es   137   13.3   15.5   F Coxes Comp   115.1   118   M Passium   10.35   16.7   16.5   16.7   16.5   16.7   16.5   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   16.7   1  |
| / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 6 GDL P1 109 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonderinstitute 3th Aspan 78 3th Aspan 78 3th Aspan 78 3th Aspan 0pt. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DM-Austendeenleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M Eart Deet Gold 88.56 86.3 F Saring Section 5.76 5.76 5.76 5.76 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7% 99. 33 M 583 100 100 8 8 69. 72 57 102.56 1<br>F 7% R.DM.79 5.1 12/64 102.4 182.4 7% 6pt. 53 23 596 9<br>84 6pt. 80 5.2 265 103.45 103.65 H 8% 6pt. 77 32 56 36 103.45 103.45 8% 6pt. 77 32 56 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 86 69 P 141 996 996 8 60 B 60 P 46 28.56 86.56 7 60 P 143 9976 9976 8 60 S 1 1006 1006 1006 1006 1006 1006 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 6 DSLB Pf 28 86.59 86.56 836 4%. Canon Inc. 77 66.69. Pf 47 856 82.56 82.56 5% Cas. Cortop. 79.256 97.5 50 Bk. Lost. 77 6 dpl. Pf 104 104 107.55 107.55 8 dpl. Pf 105 102.5 102.5 102.5 5% Date Inc. 80 64. Fugitar Lim. 78 6 dpl. PS 120 1036 98.756 6 dpl. PS 120 1036 1036 5% Hooptwens 68 874 69. PS 120 104.50 104.50 5% Hooptwens 68 874 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 104.50 1 |                                                                                                                                     | F 7% A/C20 53 1006 100G<br>6 dpi 84 996 986<br>6% dpj. 86 99.56 99.56<br>7% Arbed 83 97.56 97.56 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Eastman Rotals   163   125   F Sanyo Bec   5.15G   5.2<br>  F Di Aquelaina   57.9   57.4   F Sanua Bu   5.2G   5. |
| F74 8.004.79 5.1 1284 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.5 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.4 103.46 103.46 103.4 103.46 103.4 103.45 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 103.4 104.05 104.05 104.05 103.4 104.05 104.05 103.6 103.5 104.05 103.6 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05 103.05  | 9 dgl. 402 217 10356 10356 H 6 Lbs.S-Holst.Pt 89 85.56 85.56 89 40 dgl. 402 218 1046 1046 7 dgl. Pt 97 82.75 22.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5% dgj. PF 98 976 976 5 D Bt. Lext. 77<br>8 dgj. Pf 104 107 36 107 36 5 D Bt. Lext. 70<br>8 dgj. Pf 165 1026 1026 4% Fugita Line. 70<br>5% dgj. RS 45 98,756 98,756 5 dgj. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89,7<br>113,75<br>122T 425T<br>2816 2846                                                                                            | F 7% AV20 53 1006 100G 6 dpl 84 986 986 986 98 6 99 58 99 58 99 58 7% Avbed 63 87 56 96 58 70 dpl 85 96 98 58 99 58 10 dpl 85 96 96 96 86 96 96 96 87 58 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Schasson   1536   1536   F Schlamberger   113.5   113.8     D Enrark   1616   1626   F Schu Aum   810   825     D Econ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8% dgl, 505.4 365 104.5 105.6 86.4 dgl, 77 52 186.26 187.4 gg, 505.5 485 104.05 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104. | 75 H 5% DG-Hysobik Pt 21 1156 1156 10 day Pt 33 1106.16 106.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 dgl. Pt 104 101 36 101.56 5% Daer Inc. 80 8 dgl. Pt 105 1026 1026 4% Fugitau Lin. 71 5 dgl. RS 45 1026 1026 5 dgl. 79 6 dgl. RS 73 97.56 1036 1036 5% Hoogovens 88 8% dgl. RS 120 109.50 109.50 3% Lumaya Co 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 836 836                                                                                                                             | 9 dgi 87<br>F 8% Ardel 89<br>10 dgi 38<br>10 dgi 38<br>104.756<br>104.756<br>104.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D   Estrativ   1616   1626   F   Scher, Rentertung   715   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725   725      |
| 84 66, 30 S.9 1048 163,68 164,8 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 164,8 | 5% dg. 1750 788 9% 5g. 137 78 99.256 98.256 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 106.756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 95,3                                                                                                                             | 104,756   104,756   104,756   104,756   104,756   105,756   105,756   105,756   105,756   100,256   4% CF08 83   \$8,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$9,7100   \$ | D Fisons 227 226 F Setented Rick 329 395<br>M Roor 56 96.8 H Saed T 8 T 196 196<br>D Ford 125 122.5 D Senser 72 74.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 874 6gl. 80 S. 10 1.66 104.8 104.85 8 146.55 146.55 156.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 166.75 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 | 36 July Washing Way 10 44 100 50 100 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 994 dgl. RS 172 105,565 100.5G 4 kterst B. 79 60, RS 185 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 6 kterst B. 79 10 dgl. RS 183 1006 105 105 6 kterst B. 79 111,56 117,56 94, dgl. 82 111,56 117,56 6 kterst Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1 112.5G 114G                                                                                                                      | 5 agi 84 199,6/100 199,5/100 199,5/100 199,5/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Foseco Misses 5.56 5.56 F Soc Viscosa 1,78 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prior 03. 01 5.14 466   100.25   100.25   716 daj. 78 87   100.25   100 daj. 81 8.15 466   107.45   107.45   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   1 | H 5% DE-Hypotek, KS 9 110,252 110,252 66 dgt, Ff 42 59,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99,55 99 | D 6 RG Abi. 68 100 1006 31/2 Korakusa 78<br>61/2 kgi. 69 100.56 100.56 71/2 Kreft Inc. 70<br>F 71/2 kg 70 197 107.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150.5 1526<br>93.75 946<br>111,256 1116                                                                                             | 6% Estet 84 94 759 94 756<br>6% 5gt 85 94 5 94 5<br>8% dgt 87 94 256 94 256<br>6% Europan \$1 536 90 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Gameral Secons 257.5 258 D Sony Corp 38.8 48.2 F Beneral Manny State 57.9 D Sony Corp 92 82.8 D Sony Cor  |
| 17 Sp. 81 S. 18 1066   108.55   109.55   8 dgl. 75   83   100.25 kg   100.25 k | L 976 001, 25 20 1 100,000 1 100,000 1 1 100,000 1 104,300 1 104,300 1 104,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 dgi. 76 102,1G 102,1G 3½ Manudal F.76<br>8 dgi. 76 101,5 101,5 6 Michelo Int. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 93.25<br>946 946<br>1556 1556<br>1196 1796<br>1786 175.56<br>128 1286<br>108 107,75                                              | F 644 Eurotoma 87 99,56 199,56 1076 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN 1855 UI 11030 11043 LT 3871 1861 1877. LEVA 1 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10% 6gt. 81 5.27 11.85 1109.1 109.2 F 5 Raid. Pt. 64 II 84 199.86 by 106.9 106.4 8 6gt. 71 86 101.25 1 Price of 81 5.23 1286 1705.4 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9  | P   6 dgl. 100 46   1826   1826   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 40mdft 81 (1/2,1 112,2 4 6g) 79 F 81/4 100,85 1003,85 1003,9 81/4 Missub, Ch. 7/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 93.25<br>94G 946<br>1556 1555<br>1196 1796<br>1786 175.56<br>128 107,75                                                          | 61/2 Lufthansa 66 99.5G 99.5G<br>8 Normanunon 90 84.5G 94.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 F Full 1875 187 1 M - Santanie Marie 145.45 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104g, 81 5.22 11.485 1109.1 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 10 | 6 F 6 Bez Dz Korean, 40 54 856 856 10 dejl. IS 37 104.96 104.96 56 dejl. K0 46 826 826 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 101.156 | F 6 Lama, Remarks. PS 13   100,156   100,150   6 dgl. 81   6 dgl. RS 14   100,256   100,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | F 644 Eurofama 87 99.56 199.56 10 cgl 89 10 cgl 89 1078 1078 826 926 926 845 1078 85 10 cgl 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.5                                                                                                                                                                                                 | F Highweld to, St. 12,70 12,76 F Selector 956 953<br>F del o St. 13 12.9 F Talge Kend. 2,556 2,556<br>F Highweld 151,8 152,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 900, 825.27 467 105,15 105.2<br>16: 694, 225.28 5:67 103.5 103.7 H 5W SchiH, 59 84 98,86 9<br>94: 691, 825.29 787 107.05 107.2 564, 64 H 84 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G Had Dr. Hyp. Hans. 48 98,750 98,756 56 dpl. K 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 69. RS 16 97.756 97.756 97.756 6 60. RS 18 100.6 100.6 34 Napon Sh. St. 8 60 RS 27 66 98.756 98.756 34 Napon Sh. St. 8 60 RS 27 68.56 89.756 89.756 34 Napon Sh. 78 60 RS 27 68.56 89.756 39.756 6 60. RS 27 68.56 89.756 34 Napon Sh. 78 60. RS 27 107.256 107.256 34 Dhyrapus 78 60. RS 29 100 15 100.75 34 Orient Tet 78 64 Orient Fin 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 121.56 120.5<br>160G 163G                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Homestake 83,5em 12: 10 Texto 15:1 15:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bir Gol. 825.28 5-67 103.5 103.7 H 5½ SchlH. 50 84 99.88 B 55 6d; 64 8 25.39 767 105.05 107.2 6 6d; 64 8 4 1006 1 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.05 105.0   | G Had Dr. Hyp, Hann, 48 99,750 99,756 55 dpl. K 1056 1056 1056 5 dpl. F 91 835 836 4 dpl. F 18 1008 1056 1056 755 75 dpl. KS 101 101,66 101,66 101,66 6 dpl. F 18 100,68 103,66 103,66 8 dpl. F 18 100,68 103,66 103,66 103,66 5 dpl. F 18 100,68 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 103,6 | 8 ngl. RS 20 99.756 99.756 4 Mashin Steet 76<br>6 dgl. RS 21 98.56 99.56<br>8 ngl. RS 26 99.756 99.756 6% Oct v. d. 8r. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n 1006 1006                                                                                                                         | F 6% Westmank 83 100,156 100,156<br>6% dgt, 85 89,56 100,256<br>7% dgt, 87 100,256 100,256<br>7% dgt, 90 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Hoogovers   23   23.3   D Thorston-CSF   62.76   63.5   63.6     F 820   77.1   77.6   D Hoos Em   79.97   19.97     I Inguis Par. Hold.   33.1   32.2   F Tolgo Saryo E.   5.56   5.5     I Inguis Of   72   77.4   F Tric Revenued   6.25   6.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1601.82 \$.33 11/67 101,55 102,1 0 7 Essen 72 85 1506 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 977 dgi. KO 58 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 | 7% dgl. RS 27 107.25G 107.25G 3% Dlyrapus 78 8 agl. RS 29 100.15 100.75 3% Oracom Tax 79 6% dgl. RS 80 97.5T 87.5T 4% Orient Fin 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 1006 1000<br>210 2136<br>2346 2346<br>237,56 2356                                                                                 | F 5% Westant 23 100.15G 100.15G 8% odd. 25 100.25G 100.25G 100.25G 7% odd 90 100 100.25G 100.2                                                                                                                                                                                                 | F   17.1   17.5   D   Taligo Piec   2285   2285   17.1   17.5   D   Taligo Piec   2285   2285   2285   17.1   17.5   D   Taligo Piec   2285   2285   2285   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1   17.1     |
| E% 00L 63 S.37 5/65 (97,75 197,75 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Br.5 Dt.Hyp.F-98 Pf 41 1876 1876 79 6gl. 80 77 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 dpt. 94 97,257<br>7 dpt. 94 97,257<br>7 dpt. 99 1100,756 100,756 31/5 Riccht Comp. 1<br>8 dpt. 101 102,259 102,25 61/4 Rothms. Int. 7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1                                                                                                                                 | 7 % 505 50 104 104 104 104 104 104 104 104 104 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F   1894   263   261.5   D   Thoma Em   19.9   T   19    |
| Bundesbahn   S 85adpart 63   200,156   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56   101,56    | 7 dgl. k0 92 1071.56 1071.56 1071.56 5 9.26 99.25 99.25 1071.95 91.00 125 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073.55 1073 | 7 dgl. 99 100.756 100.756 39 Fisch Comp. 1<br>8 dgl. 101 102.259 102.25 64 Roths. Int. 77<br>79 dgl. 102 99.76 99.7<br>99. dgl. 136 106.756 106.750 34 SanlyoBac. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 11 dgt. 91 1113,56 1113,56<br>Antorinatigate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F izumiya 6.86 6.86 H Uniterer 183 1776 F Japan Line 2.256 2.277 F Hunon Carlada 160 1556 6.56 D University 34.5 34 F Hunon Carlada 34.5 34 F Hunon Carlada 180 1778 1788 1 Hunon Carlada 180 1556 1556 6.56 D University 180 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 4 Ahi, 57 444 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,17 lb 100,56 100,56 100,56 lb 100,56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 dg. 45 27 69.36 89.36 89.36 87.50 264 0.6 v. d. Gr. 1 67.5 27 101.25 G 101.25 G 340 Diyrapus 78 64.6 dg. RS 27 100.15 100.75 100.75 346 Dracom Tat 78 64.6 dg. 151 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.7 | 10166 100,566<br>1587 1627<br>95 956<br>1586 1576<br>98,758 98,756                                                                  | Zimen Situarinei     Pf = Plandhrete     KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Rangeshid Steel 1.6T 7.65T F US Seed 81.6 81.5 81.5 M Coorl Gold Min. 128.8 1286 M Van Reeds Expl. 304 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 9 DLP, WL, 8rt. 482 (165,56 105,56 105,56 67 70 DL Scarimia, P1 33 1006 1006 576 dpl. P1 24 104-8 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 104-6 10 | 77 dgi. 79 BBI, ( GSioS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,                                                                                                                                 | iš = iniziburšch drherschiebunosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D   25mm   -   -   F Warmer Commission   665-5   770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7% doj. 72 284 101.05 102.5 102.5 184 doj. 75 848, Ngo. Ft 1 885 185 102.5 102.5 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102 | 8 8 DLP/WL 84. 462 7105.56 1005. 514. 601. P1 24 1048 1046 6 77% DL Scarmink, P1 33 1006 1006 514. 601. P1 24 1048 1046 8 601. P1 36 101.56 101.56 54. 601. P1 36 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56 84.56  | Industriegnieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,25<br>916,57 3137<br>2606 2656<br>103,57 163,57<br>59,256 99,556                                                                 | RS = Rentenschuldverschreibungen<br>S = Schuldverschreibungen<br>(Kunsa ahne Gewijfer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Letton Ind. 150 150 F Warmer Lamons 170 170,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8% dgt, 779 2485 100,285 100,285 10 dgt, Pf 108 110,585 11<br>7 dgt, ISS 132 86,68 98<br>7 dgt, ISS 132 86,68 98,76 9 dgt, ISS 155 100,751 1104,28 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 8% dgl. Pi 85 1008 1006 8 dgl. Pi 86 80,756 00,756 50,756 8 dgl. Pi 87 87 100,056 100,058 7 dgl. Pi 81 80,156 90,156 6 6% dgl. Pi 80 85,856 7% dgl. Pi 80 100,16 100,16 100,16 756 54 dgl. Pi 74 89,156 89,15 8 dgl. Pi 79 102,56 102,56 84 dgl. Pi 76 96,76 96,76 8 dgl. Pi 88 103,96 103,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 6 Badenwark 64 1006 1006 4 Tolgu Land 79 5 6 dql. 78 95.5 95.756 3% Trio Kerne. 78 5 Bayerner, 59 986 1986 6% Uny Ltd. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.256 99.55G                                                                                                                       | B = Beriin, Br = Bremen, D = Dúsaeldorf<br>F = Frankfurt, H = Hamburg, Hn = Hambover<br>M = München, S = Sturigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D LTV 38 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8v dgl. 73 265 199,76 193,76 8 dgl. 85 155 190,751 11<br>7 dgl. 77 2/67 89,45 89,76 9 dgl. 85 159 1704,28 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 ] 0-4 0gt, PT /00 1250, PE 1 100, PE 1 1103, PE 1 1103, PE 1 1103, PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3 Majorium, 201 1994 1994 1 Bris City CES, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEW IM                                                                                                                              | ( m = mandemil B = Articibets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The second of th  |

## VEREINT UND STÄRKER

Die Bremer Landesbank und die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen – zwei Institute mit reicher Tradition – haben fusioniert.

Ihr neuer Name:
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg
Girozentrale

Ein Grund, über alle Toppen zu flaggen? Nein. Die "Bremer Schwestern" – in Fachkreisen gern so genannt – waren tatsächlich schon immer miteinander verwandt. Seit Jahrzehnten werden sie in Personal- und Verwaltungsunion von einem gemeinsamen Vorstand geführt. Die Kunden beider Banken haben von dieser Zusammenarbeit profitiert: Eine Fusion war mithin die logische Konsequenz: es gibt Entwicklungen, die man nicht ignorieren kann.

Das neue Institut arbeitet als Landesbank, Sparkassenzentralbank und Geschäftsbank. Dieser weitgezogene Rahmen wird die Leistungskraft der Bank im kommunalen, im gewerblichen und im privaten Kreditbereich verstärken und auch für das Auslands- und Wertpapiergeschäft eine bessere Basis schaffen. Die Grundlage für alle Aktivitäten im Rahmen der Sparkassenorganisation ist breiter geworden. Gemeinsam mit uns können die Sparkassen aus dem norddeutschen Küstenraum die Interessen ihrer Kunden überall in der Welt vertreten.

Die Leistungen einer Bank sind eine Antwort auf die Herausforderungen des Marktes. Die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg ist bereit, ihre neue Qualität zu beweisen.

Ihre Zahlen auf einen Blick

| Geschäftsvolumen | 21.690 Mio DM |
|------------------|---------------|
| Bilanzsumme      | 19.900 Mio DM |
| Kreditvolumen    | 18.640 Mio DM |
| Eigene Mittel    | 433 Mio DM    |
| Mitarbeiter      |               |



Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -

2800 Bremen I Domshof 26 Telefon (04 21) 3 66 81

2000 Oldenburg Markt Telefon (0441) 2371 2940 Wilhelmshaven I Virchowstraße 21 Telefon (04421) 43053 TV-Festival: "Die Goldene Rose von Montreux"

## Ein schlaffes Blümchen

Mit Festivals ist es anscheinend wie mit Ernten: Es gibt reiche, und es gibt karge Jahre. Doch wäh-rend das Gedeihen von Feldfrüchten den Unwägbarkeiten der Natur unterworfen ist, könnten Festspie-le immerhin mit durchaus steuerbaren menschlichen Fähigkeiten wie Professionalismus, Fleiß, Qua-litätsgefühl und Engagement zu schöner Blüte reifen.

Die Veranstaltung, von der hier die Rede ist, der Fernsehwettbe-werb für Unterhaltungssendungen um die "Goldene Rose von Montreux", hinterließ Anno 1983 leider einen dürftigen Eindruck. Unverhohlen Vergrätzte nannten ihn denn auch schonungslos einen Flop – wenn auch nicht den ersten in mittlerweile 23 "Rose"-Jahren. Woran lag's? Zum einen wohl an einer deprimierenden Fülle unter-durchschnittlicher Programme, die Augen und Ohren der rund 500 angereisten Fachleute bisweilen arg malträtierten. Zum zweiten an einer schon atmosphärisch spürbaren Unlust, die sich in organisatorischer Nachlässigkeit und dem of-fensichtlichen Desinteresse der Veranstalter niederschlugen, branchenkundige Menschen zusam-menzuführen, die einander über das populärste Massenmedium ja einiges zu fragen und mitzuteilen hätten. Show-Stars, Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten waren so gut wie gar nicht erschienen und wenn, dann hätte man Mühe, sie auf eigene Faust aus der Menge der Besucher herauszupicken.

. 31 Beiträge bewarben sich in Montreux, für zwei Drittel davon trifft wohl zu, daß man sie mit beinahe beroischer Anstrengung über sich ergehen ließ. Die Ameri-kaner hatten, scheint's, Montreux in diesem Jahr überhaupt nicht auf der Palette, also sandten sie auch keinen Beitrag ein. Wohingegen die Ostblockstaaten geschlossen angetreten waren und mit zum Teil kecker Übertreibung – in ihren Pressetexten – hausbackene Langeweile anzupreisen wagten. Da erinnerten sich manche voller Wehmut, mit welch pfiffigen Einfällen beispielsweise die Polen, Tschechoslowaken oder Jugoslawen in früheren Jahren perfektionsverwöhnte Profis noch durch entwaffnende Unbeschwertheit zu

entzücken vermochten. Dem vielgepriesenen deutschen Fernsehen war das Glück, gottlob, insofern hold, als das Los die Sendungen von ZDF und ARD – pikanterweise auch der "DDR" – gleich am ersten Tag über die Monitore laufen ließ; damit waren sie gnädigerweise bald vergessen.

Denn die Mainzer hielten doch tatsächlich den motorradfahrenden, auf Waldwegen joggenden und da-bei mit faszinierend-ausdrucksloser Mimik schmetternden Tenor Peter Hofmann ("Hofmanns Träumereien") für wettbewerbswürdig. Die ARD trat dazu mit einem leidlich komischen Zusammenschnitt des Ulk-Oldtimers "Bananas" fast

in Ideal-Konkurrenz. Ein wahrlich müder Auftakt also. dem erst die Schweden am zweiten Tag mit der halb ironisch, halb melancholischen Ehe-Story einer 40jährigen Frau (souverän gespielt von Lill Lindfors) farbigen Schwung verliehen. Dieser Beitrag

- "The life of a handbag" – erhielt
zu Recht die lobende Anerkennung der Pressejury. Und am Tag
drauf stand dann eigentlich unausgesprochen fest, wem die "Golde-ne" diesmal zufallen würde, den Italienern nämlich. In einer opulenten Mixtur aus Zirkus, Musik-Show, Varieté, Dialog-Witz, Tanz und Gags boten sie die hinreißende Milva und den tanzenden Wirbelwind Heather Parisi auf. "Al Para-dise", so heißt das TV-Ereignis, lockt jeden Samstag rund 20 Millio-nen Italiener vor die Bildschirme – eine Sehbeteiligung von fast 50 Prozent. Kein Wunder, allerdings auch kein billiges Vergnügen, wenn man sich 50 Minuten pralles Entertainment 600 000 Mark kosten läßt.

Ganz anders das Genre, mit dem die Engländer - genauer die BBC -eine Silberne Rose und zugleich auch den Preis der Pressejury ein-heimsen konnten: drei junge, fast unbekannte Allround-Talente präsentierten – mit Hilfe von 14 Gag-Schreibern – ein 26minütiges Ka-leidoskop optisch und verbal herr-lich komischer Sketche in rasantem Tempo. "Three of a kind" be-wies wieder einmal, daß ausgefeilter Einfallsreichtum gegen opulen-te Mittel und publikumsträchtige Namen allemal bestehen kann.

Weshalb jedoch Norwegens Beitrag "Happy New Century", die Geschichte eines Junggesellen, der Geschichte eines Junggesellen, der einen trostlosen Silvesterabend vor dem Jahr 2000 in einer total computerisierten und vide(i)odisierten Wohnung erlebt, mit der Bronzenen prämiert wurde, blieb manchem unerfindlich. Monsieur Hulot ließ – noch immer unerreicht grüßen. Daß die Russen für ihre gekonnt gefilmte Folklore-Show lobend erwähnt wurden, sei ihnen

Hoffen wir nur eins nach Mon-treux '83: daß eine Goldene Rose eine Goldene Rose, eine Goldene Rose bleiben Rose, eine Goldene Rose bleiben möge. BRIGITTE HELFER **KRITIK** 

## Nur klischierte Typen

Daß sich der Zuschauer am Ende noch immer fragen mag, was diese Studenten damals eigentlich gewollt hätten, enthüllt nicht un-bedingt eine Lucke in der fünfteili-gen ZDF-Reihe "Die Zeiten än-dern sich". "Was wollen die?" haben sich auch damals die Bürger nicht minder gefragt, ohne je konkrete Antworten zu erhalten. Diese Studentenbewegung war weniger eine politische Strömung als ein psychologisches und gesellschaft-liches Phanomen. Die Autoren der Serie haben ihr selbst angehört, sie wollten sich erinnern und mit der Erinnerung Verständnis wecken: für ihr moralisches Anliegen – etwa im Blick auf Vietnam und die Drit-te Welt. Aber die Erinnerung brachte eben auch das wieder an den Tag, was diese Studenten da-mals in ihrem Versuch, die Arbeiterschaft zu überzeugen, scheitern ließ: daß sie ihr Anliegen mit dem großen Faschismus-Verdacht ge-genüber der ersten gelungenen De-mokratie in der deutschen Geschichte zudeckten, wolkig fern von der Wirklichkeit, aber mit un-erbittlicher Arroganz.

Und ist es so falsch, wenn sich die Studenten in dieser Serie nicht selten lieb, infantil und lächerlich ausnehmen? Kaum i mag es auch manchem nicht passen, wenn er die einstigen Diskusionen mit den Ohren von heute vernimmt. Da-mals freilich waren auch die hanebüchensten Thesen noch vom Respekt überlagert, den eine von den Medien tausendfach verstärkte Massenstimmung trig.

Eben diese Massenstimmung aber fehlte in dem Film weithin. Man hat sich keine rechte Mühe gemacht, die Gewält der Massensuggestion – oder besser: der Massen-Selbstsuggestion – mit der Kamera abzuleuchter und sie in die bleinen Grunnen kinein zu werlän. kleinen Gruppen hinein zu verlängern. Was Autoren und Regisseur wiederum dazu verleitete, alle möglichen Typen-Varianten in den bekannten Kreis der Hauptfigur hineinzukonstruieren, so daß schließlich klischierte Figuren die echten Charaktere ebenso wie den großen Zusammenhang verdräng-

HERMANN A. GRIESSER

Das Thema der heutigen Quizsendung: Katzen

Einst samtpfotige Götter

Wenige Geschöpfe haben die Phantasie ähnlich beflügelt, VV Phantasie ähnlich beflügelt, in der Mythologie und Religion eine so große Rolle gespielt wie die Katze. Im alten Ägypten, wo die Nubische Falbkatze spätestens 2000 v. Chr. domestiziert war, wurde sie bekanntlich als Gottheit verehrt; Katzenmord wurde mit dem Tode bestraft. Auch die Japaner,

Alles oder Nichts - ARD, 20.15 Uhr

denen knapp 2000 Jahre später Katzen als heilige Wesen galten, verfluchten deren Mörder samt ihren Familien bis ins siebente Glied Die Germanen verehrten die samtpfotigen kleinen Raubtiere zeitweise als göttliche Wesen. Sie wurden der Göttin Freya als Begleiterinnen zur Seite gestellt. Um die Katzen-liebe des Propheten Mohammed schließlich haben sich zahlreiche

Legenden gebildet. Der Leidensweg der Katze be-gann in Europa zur Zeit der Karolinger; man dämonisierte sie als Attribut von Hexen und Teufeln Vor allem im 14. und 15. Jahrhundert ertränkte oder verbrannte man sie. Oft war dem qualvollen

Ende eine regelrechte gerichtliche Verurteilung vorausgegangen. Nur auf dem Lande blieben Katzen vor Verfolgung verschont und hatten verloigung verschoht und natten sogar einen gewissen Marktwert. Erst im 16. Jahrhundert setzte sich im Abendland so etwas wie eine Rehabilitierung der abergläu-bisch verfemten Tiere durch. Italiebisch verfemten Tiere durch. Italiener hatten schon früher die Katze zu neuen Ehren kommenlassen. Dante teite Jahre des Exils, Petrarca seinen Lebensabend mit einer Katze. Und später waren Amerikas berühmteste Präsidenten – Washington, Jefferson und Lincoln – dem Zauber der eigensinnigen Vierbeiner ebenso erlegen wie Kardinal Wolsey oder Disraeli. (Allen Behauptungen zum Trotz, denen zufolge Diktatoren oder "Machtmenschen" Katzen grundsätzlich verabscheuen, sei der Ehrlichkeit halber vermerkt, daß auch Lenin ihnen zugetan war.)

ihnen zugetan war.)
Und Eugen Skasa-Weiß übertreibt nur gelinde, wenn er feststellt, daß sich die Engländer seit
Jahrhunderten "mit unverwüstlichem Humor bemühen, die Katzen als gleichberechtigte Angelsachsen

usprechen". CORNELIA GERSTENMAIER





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

07.25 Seeamstraße 10.00 Togesschau, Togesthemen 10.25 Na se was! 11.10 2 x Sambla

16.10 Tagesscha

16.15 Arbeit unter Polmen
Wie sinnvoll ist Entwicklungshilfe?

Wie sinnvoll ist Entwicklungshilfe? Film von Luc Jochimsen und Lucas Maria Böhmer Tansania, seit 1961 unabhängig, heute eines der ärmsten Länder der Welt und Tummelplatz von Entwicklungshelfern der verschledensten Staaten und Organisationen. Auch der DED ist vertreten, der Deutsche Entwicklungsdienst. Sein Beauftragter ist Dieter Bialias, bis 1978 Senator für Wissenschaft und Kunst in Hamburg.

17.90 Stadt, Land, Fle6 Unterhaltungssendung für Kinder

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

20.15 Alles oder Nichts Spiel und Show mit Max Schautzer

21.08 Repert
Baden-Baden
Themen: Die CDU zwischen bischöftlichen Friedensworten und Realpolitik – Fragen an Heiner Geföler / Problematische Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendlenst und dem türkischen Geheimdlenst / Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter kritisiert: 100 000 Hotelgäste durch Verfassungsschutz über-prüft prüft Moderation: Franz Alt

21.45 Der Aufpasser
Gut gezinkt ist halb gewonnen

25.00 Hest' aboud Talkshow mit Joachim Fuchsberger Zu Gast: Erhard Keller

23.45 Tageeschau

16.04 Mosaik Musik im Alter/Bequeme Sommerschuhe Anschl. heute-Schlagzellen

17.00 keute / Aus den Länders 17.15 Tele-likestrierte

Zu Gast: Marcla Hines

17.50 Eie Wert aus Musik Spiel und Spaß mit Heinz Eckner Anschl. heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase! Trickreiches mit Bugs Bunny

19.00 keute 19.30 Ein Mord liegt auf der Hand Eine fast unglaubliche Geschichte nach Mativen von Oscar Wilde Mit Uwe Friedrichsen, Eva Astor

u. a.
Regie: Rait Gregan
Einige Motive aus der Novelle
"Lard Saviles Verbrechen" von
Öscar Wilde nimmt der Autor zum
Ausgangspunkt, um daraus eine in
der Gegenwart angesledelte
Groteske über Adel und Bürgermoral zu machen. So entsteht eine
Farre mit schwarzem Humar und Farce mit schwarzem Humor und Oberraschenden Gags

21,00 heute-journal 21.26 Spätere Rückbehr alcht gusgeschlossen Türkische Jugendliche in der Bun-

desrepublik Filmbericht von Amo Schmuckler und Feridun Yücedinc

22.05 Der besondere Film Alexandria ... warum? Agyptisch-algerischer 1978 Mit Mohsen Mohiedine, Nagica Fothi v. a. Regie: Yousef Chahine



**Rudoif Piatte als** Diener Weszel in einer fast Geschichte nach Oscar Wilde: "Ein Mord Regt auf der Hand", um 19.50 Uhr im

Ш.

12.38 Secon 28.15 5 21.00 Formel Elas - Hitz 21.45 Landesspiecel

NORD 12.00 Seso

Herpes
21.00 Liebesteld und Ge
21.45 Juristen-Stammtise
22.50 Science-fiction

the Muse and

nden vom Gosi

police dia .....

le deutsch-fran

m m avenngsten Erse fenneses

Manager Fre

d weigenend \_stur.

e Protent der Douts

ant Francesisch. qui ant hat not ein Fr amer Dies et das a Sondierungen. dies

angen anderseit h

Sprzenpolitikor beid

m deutson in the costses

h erem Guiptäch Miwes: Axil Herbs:

de Botsenafter in Partie

dauf sie Grunde für

made Sprachen-Bi

Jan ment in Bukum

Hole her ein Janu star!

ide Erlemen der fra

jade gegeden word.

musichis Dalaberi

informel sebracht, die

im Denn bet und wirt lás Abrait nur **noch** landsprache germ**ach**i a0berstullenderland m acht Und da ale jur maneute seitt in der

i**pt**0mput denken, **s**e a lection. Englisch bi daret ist das Fr

le Botschafter vertri

👅 der entscheiden Towneder eine inveite & Premisprache im broid in neun you z

a Manzosische sei. es grandlegend am

a Bundesregierung an Aniaufe genomm ₹ Regienung wird

en die Dinge weite

Bouschaffer

Adis der Reformr

Inseren Schulen und

dich schwierigen

in einem federaler

a de Länder die Zus :Umerichtswesen ha

chungskämpf

DESED ist unzufriede DDR-Kinder- und Externation mit de 2 Zeit entstanderen

ten aber auch de Mazenierien Bühn Ander So verdamn

Zeitsch-ift T das von dem jung Peter Madei

Ein Silverstertag verkappte stink dige Marchenrevue done ernsthaften K

Behen, Fuchs. De

mehr Fazit Hier theinen vollig false begriff auf Cem Ti talegalisieren Kat wurden Matte

wurden Aufführ irchenstücke in (

und Wittenber

sich hinter diese gr. verriet Gisels

der vor einig Engefundenen

ist noch nich

heidenden K if und bei der k

DR. Deshalb

ngliche Frage"

the Partner

schland"

(in Finterna)

Pars beschaftigen.

00.05 Letzte Nachrich

HFGGFM

20.15 Die Sprec

18.00 Seeanstrafie 18.30 Dyrcks wilde Kurdiston ( 17.00 Formel Eins — Hitparade 12.45 Herrchen gesucht

Tschechosl. Fernsehspie 21.00 Drei aktueli 21.15 Der Prezeli des Herm He 21.50 Ein Schweiß nomens Horei Zum 100. Gebertstag des Schritztellers 22.35 Nationalsozialismus im Al

3. Stadt im Krieg

18.00 Sesconstraße
18.70 Telekolleg i
Algebra (19)
Nur für Baden-Württemberg
19.80 Die Abendschau im Dritten
Nur für Rheinland-Pfalz
19.80 Abendschau Bick ins Land
Nur für das Saarland

19.00 Soar 3 regional Gesomt Südwest 3 19.25 Nachrichten und M 19.30 Die Sprechstunde

Herpes Nur für Baden-Württemberg

Nur für Baden-Württemb 20.15 Farum Sädwest Nur für Rheinland-Pfalz 20.15 Mark(t) und Pfennig 21.80 Landesspiegel Nur für das Saariand 20.15 Magazin Saar 3 Gesamt Südwest 5 21.15 Flucktweg St. Pauli Dt. Spielfilm, 1971 22.40 Les Gammesi Les Gamme

18.15 Die Sendung mit der Mass 18.45 Roodschau 19.80 Worte der Versöhnung 19.30 Formel Elas – Hitparade 20.15 Bergauf – bergab 20.45 Rundschau 20.45 Rundschau 21.50 Die Sprechs

Herpes 21.45 Z. E. N. 21.50 im Gesprö 22.35 Delles 23.20 Rendscha

Mit tiefer Erschütterung geben wir Nachricht vom Tode des langjährigen Mitglieds der Geschäftsleitung der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei KG, Herrn

## Dr. Erhard Franz

Wir verlieren in ihm einen von uns allen hochgeschätzten Menschen, der bei Gesellschaftern und Beiratsmitgliedern stets hohes Ansehen und große Sympathie genossen hat.

> Im Namen der Gesellschafter und des Beirates der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei KG Joachim Fürst zu Fürstenberg

Wir haben die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß am 15. Mai 1983 Herr

## Dr. Erhard Franz

Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung unserer Brauerei

nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Herr Dr. Franz übernahm mit dem Eintritt im Jahre 1967 die Verantwortung für den gesamten technischen Bereich. Er hat in all den Jahren die Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgestaltet. Wir verlieren in ihm einen Kollegen und Vorgesetzten, der sich intern wie extern großer sachlicher und menschlicher Anerkennung erfreute. Sein Engagement für unser Unternehmen wird uns stets Vorbild bleiben.

Donaueschingen, den 16. Mai 1983

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Mitarbeiter der

Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei KG

Die Beisetzung findet am Donnerstag, dem 19. Mai 1983, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Donaueschingen-Aufen statt.

## III. Olympiade der Farbfotografie 125 Preise im Werte von DM 75.000.-

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden OLYMPIADEN DER FARBFOTOGRAFTE (1975 und 1979) wird auch die III. OLYMPIADE, veranstaltet von der LEICA FOTO-GRAFIE (Umschau Verlag) in Zusammenarbeit mit der Ernst Leitz Wetzlar GmbH, ein "Internationaler fotografischer Vierkampf" mit Punktewertung sein.

Es gibt eine Gesamtwertung (50 Preise) und eine Einzelwertung (3x25 Preise). Das vierte Thema wird nur in der Gesamtwertung gepunktet und muß deshalb nur von denen eingereicht werden, die den Gesamtsieg als Mehrkampfmeister anstreben.

Da der Griff ins Archiv, wie es die bisherigen Wettbewerbe gezeigt haben, bei Themenstellung selten das "richtige" Bild liefert, soll genügend Zeit zum Fotografieren bleiben. Damit auch ausländische Leser und Teilnehmer eine faire Chance haben, wurde der Einsendeschluß auf - unwiderruflich - den 15. September 1983

Hier die neuen Themen der III. OLYMPIADE DER FARB-FOTOGRAFIE:

Thema 1: Meine Freunde und Nachbarn Thema 2: Meine Lieblingsfarbe

Thema 3: Leuchtendes Gegenlicht

Thema 4: freies Thema: Es ist so schön, daß...

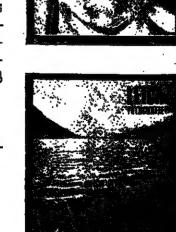

## Informations-Coupon

☐ Bitte senden Sie mir die detaillierten Teilnahmebedingungen zur III. Olympiade der Farbfotografie.  $\square$  Bitte senden Sie mir ein kostenloses Probeexemplar der LEICA FOTOGRAFIE.

Straße Straße PLZ/Ort PLZ/Ort

Bitte einsenden an Umschau-Verlag, Postfach 110262, 6000 Frankfurt/Main-1...







Dienstag, 17. Mai 1983 - Nr. 113 - DIE WELT

## Künstlers Kassensturz

III

De Telekolleg

ORD

Jo Telekolleg
Ja Sesamstraße
Se Aktuelle Stunde
Se Tagesschau
JE Sport-Plotz
Se Formel Einz - Hilpe
JE Landersplagel
JE Drei vor Mitternad
Zivijcourage als hit
Se Letzte Nachrichten
ORD

An Sesamstrato
An Sesamstrato
An Company der lutt
An Sesams Report (14)
An Topesschau
An Topesschau
An Heiter
Heiter

15 Die Sprecheuse
Herper
.05 Liebesleid und Grante
.05 Jaristen-Stemmind
.05 Science-fiction
Der Mann der louise

.00 SessessireBe
.00 SessessireBe
.50 Durchs wiide Kurdidon
.00 Formed Eim - Hipponde
.60 Togesschau eine Hipponde
.15 Das Verbreches oui den
.15 Das Verbreches oui den
.16 Drei aktueli

SC Drei aktueli 45 Der Prozes des Herrig

.55 Der Prozes des respies
.50 Ein Schwolk somen leis
.50 Ein Schwister leis
.50 Ein Schwolk somen leis
.50 Ein Schwister leis
.50

3. Stad: IT Kneg

Nur for Baden-Wumania SO Die Abendacheu in Des Nur for Rheimand-Plat

Abandschau Bick in lai
Nur für das Saarland
Dieser is regional
Gesam: Sudwesti

25 Nachrichten und Modera 20 Die Sprechstunde

Nur für Bagen-Würmenb

Nor it's River mland Plate 15 Mark(t) and Pleasing

Nor 'ur das Scarland

Gesem: 3.dwest 3 15 Fluchtweg St. Pauli

Dt. Spie!!. m 1971

46 Les Gammas! Les Games

15 Die Sendung mit der Hos

Worto der Versöhn

50 Formel Em - Hits

15 Bergosi – bergab

60 Die Sprechstrade

15 Magazia Saar S

LYERN

Herses

50 im Gespräck

SE Dellas 20 Rundschel

45 Rundschow

15 Forum Sedwert

DWEST

50 Sesquistrose 50 Telekelleg I Algebia (\*\*)

.05 Letzre Machrichten

essen

mar – Der arme Poet soll der Vergangenheit angehören, und der Maler, der in der kargen Dachkammer darbend Werke für die Ewigkeit schafft, auch. So wollte es die sozial-liberale Koali-tion. Also hat sie das Künstlersozialversicherungsgesetz durchge-setzt. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist es in Kraft. Aber die rechte Freude darüber will nicht aufkommen. Vielmehr bilden sich immer neue Koalitionen die etwas daran auszusetzen haben. So vereinte dieser Tage der Unmut über dieses Gesetz den Verlag der Autoren mit dem Deut-schen Museumbund, zwei Institutionen also, die eigentlich kei-nerlei Gemeinsamkeiten haben.

Die Museumsleute stellten bei ihrer Jahrestagung in Münster fest: "Die jetzige Regelung, wo-nach fünf Prozent der Ankaufssummen von Kunstobjekten le-bender deutscher Künstler an den Sozialfonds abzuführen sind, verkürzt die ohnehin knappen Mittel für den Kunstankauf nochmals." Das hat "große Nachteile insbesondere für noch junge un-bekannte Künstler. Diese Tatsa-che steht in genauem Gegensatz zu den vom Gesetzgeber mit der Künstlersozialversicherung angestrebten Zielen". Die Museumsdirektoren wollen deshalb jedoch

nicht gleich das ganze Gesetz umstürzen Ihnen genügt es, wenn die öffentlichen Haushalte unse-re Ankaufsetats entsprechend aufstocken".

Der Verlag der Autoren, von Schriftstellern gegründet, um das "Ende der Bescheidenheit" ge-genüber den angeblich nur profit-gierigen Verlegern zu markieren, gibt sich auch hier weniger be-scheiden. Er mußte nämlich seiner Bilanz entnehmen, "daß rund ein Drittel aller Erlöse des Verla-ges von der neuen Künstlersozialabgabe in Anspruch genommen werden". Dabei erweist sich als besonders nachteilig, daß die Autoren als Eigentümer des Verla-ges zugleich ihre eigenen Arbeitgeber sind: "Die Autoren verwahren sich dagegen, daß sie – je-weils zu ihrem Schaden – von den Finanzbehörden als selbständige Unternehmer, von der Klinstler-sozialkasse aber als Lohnabhänige behandelt werden und daß ihnen selbst dort, wo ihnen gege-ben werden soll, noch genommen

Das soll - so wird energisch gefordert - von der neuen Bundesregierung sofort geändert werden; noch ehe die anstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über dieses Gesetz vorliegt. Allerdings - und da geben sich die Autoren auf ein-mal bescheiden – genügen ihnen "Lösungen für Härtefälle wie den Verlag der Autoren". Stoff zum Nachdenken also – über den Unterschied zwischen sozial und sozialistisch.

Die deutsch-französische Sprachbarriere wächst

## Des Botschafters Zorn

Auch im zwanzigsten Jahr des Elysée-Vertrages ist die deutsch-französische Freundschaft noch weitgehend "stumm". Nur zwei Prozent der Deutschen könzwei Prozent der Deutschen Ron-nen gut Französisch; gut Deutsch gelernt hat nur ein Prozent der Franzosen. Dies ist das Ergebnis von "Sondierungen", die beide Re-gierungen angestellt haben. Die "Sprachbarriere" wird heute ausch die Schtzenpolitiken beiden V ausch die Spitzenpolitiker beider Länder beim deutsch-französischen Gipfel in Paris beschäftigen.

In einem Gespräch mit der WELT weist Axel Herbst, der deutsche Botschafter in Paris, noch einmal auf die Gründe für die deprimierende Sprachen-Bilanz hin: Wenn nicht in Zukunft von der Schule her ein ganz starker Anstoß für das Erlernen der französischen Sprache gegeben wird, dann wird daraus nichts. Das aber ist, auf eine Kurzformel gebracht, die wirkliche Crux. Denn bei uns wird fast überall das Abitur nur noch mit einer Fremdsprache gemacht. Das hat die Oberstufenreform mit sich ge-bracht. Und da die jungen Men-schen beute sehr in der Form von Input-Output denken, sagen sie, es sei leichter, Englisch zu lernen. Und demit ist das Französische

Der Botschafter vertritt die Meinung, der entscheidende Schritt sche Fremdsprache im Abitur. Da dies wohl in neun von zehn Fällen das Französische sei, würde sich vieles grundlegend ändern. "Die letzte Bundesregierung hatte dazu schon Anläufe genommen. Die jetschon Anisute genommen. Die jet-zige Regierung wird versuchen müssen, die Dinge weiter voranzu-bringen." Botschafter Herbst be-zweifelt jedoch, ob das gelingt an-gesichts der "Reformmüdigkeit" an unseren Schulen und den ungewöhnlich schwierigen Bedingungen in einem föderalen Staat, in dem die Länder die Zuständigkeit

Glatt gescheitert ist aus all diesen Gründen auch ein anderes Programm der Regierungen, "das sehr großzügig geschneidert war". Es ging um den intensiven Austausch von Gymnasial- und Hochschullehrern. Gedacht war zunächst an den jährlichen Austausch von 200 Lehrern. Aber nur 24 Lehrer fanden sich hierzu bereit. "Diese Zahl ist lächerlich gering. Wir haben die Plätze nicht besetzen können." Auch hier nennt Botschafter Herbst als Gründe einmal mangelnde Sprachkenntnisse der Betroffenen, zum anderen sehlende Mobilität, \_obwohl alles unter dem Schirm des Staates vor sich geht und gar keine wirklichen Risiken beinhaltet". Die Lehrer gaben an, "sie fürchteten um ihren bisherigen Arbeitsplatz", und erklärten, "sie erwarteten Nachteile in ihrer Karriere". Ein weiteres Argument: Sie müßten auf berufstätige Ehefrauen Rücksicht nehmen.

Nachgelassen hat in den letzten Jahren auch das Interesse an einem Studium in Frankreich. Zur Zeit studieren dort 2900 Deutsche. 73 Prozent von ihnen "berufsbe-dingt", weil es Romanisten sind. Auf die Naturwissenschaften fallen weitere 5,8 Prozent, auf die Rechtswissenschaften 5,8 Prozent, auf die Wirtschaftswissenschaften 3,7 Prozent und auf die Medizin 9,1 Pro-

Einigermaßen zufrieden zeigt sich Herbst mur über den kulturellen Austausch "Den großen Durchbruch schaffte hier die Aus-stellung Paris-Berlin", meint er. "Sie hat tief ins Land hineingewirkt. Für die meisten Franzosen kam es einer Enthüllung gleich zu erfahren, daß bis 1933 auch etwas war in Deutschland, in der Malerei, in der Skulptur, bis hin zum Bau-haus, und daß es bis 1933 viele kulturelle Weberschiffehen zwi-schen beiden Ländern gab."

EVI KEIL

Richtungskämpfe um Kindertheater der "DDR"

## Pelikan im Winterwald

Die SED ist unzufrieden mit dem "DDR"-Kinder- und Jugend-theater, vor allem mit den in jüngster Zeit entstandenen Märchen-stücken, aber auch den älteren, neuinszenierten Bühnenwerken für Kinder. So verdammte die Ostberliner Zeitschrift "Theater der Zeit" das von dem jungen "DDR"-Autor Peter Madei erarbeitete Stück Ein Silverstertag als eine kaum verkappte stinkbürgerliche kitschige Märchenrevue ohne Fabel, ohne ernsthaften Konflikt, ohne konkrete Figuren, obwohl es von Rehen, Fuchs, Dachs, Hase, Pelikan (im Winterwald!) nur so wimmelt". Fazit: "Hier wird ver-sucht, einen völlig falschen Phantasiebegriff auf dem Theater wieder zu legalisieren." Kaum weniger scharf wurden Aufführungen älterer Marchenstücke in Cottbus, Eisenach und Wittenberg gebrand-

Was sich hinter diesen Attacken verbirgt, vernet Gisela Holan im Rahmen der vor einiger Zeit in Halle stattgefundenen IV. Werkstatt des Kinder- und Jugendthea-ters der "DDR": "Die Gegenwarts-dramatik ist noch nicht das Kernstück unserer Theaterarbeit gewor-

In diesem Zusammenhang sprach die SED-Kulturfunktionärin Ilse Rodenberg, Präsidentin der ASSITEJ und des Nationalen der ASSITEJ und des Kammannen Zentrums "DDR" der ASSITEJ, zum wiederholten Male von der Notwendigkeit, "mit den Mitteln der Theaterkunst teilzunehmen an den entscheidenden Kämpfen un-serer Zeit und bei der kommunistischen Erziehung unserer Jugend in der DDR". Deshalb müsse man die "dringliche Frage" stellen, ob "der junge Zuschauer heute noch als politischer Partner ernst genug genommen" werde.

Auch das SED-Zentralorgan

e min em kærer mplær der LEICA

Neues Deutschland" drückte seinen Unwillen aus: "Wir brauchen mehr Stücke mit Themen aus der

unmittelbaren Gegenwart unserer Kinder und Jugendlichen, vor allem solche, die sie an den entschei-denden Kämpfen unserer Zeit für die Stärkung des Sozialismus und die Erhaltung des Friedens teilneh-men lassen". Das "dramatische Angebot" auf diesem Gebiet sei viel "zu schmal". Es sei "eine altbe-kannte Tatsache", so schrieb Chri-stel Hoffmann im "Sonntag", "daß das Theater nur durch seine Beziehung zur Wirklichkeit, durch die lebendige Auseinandersetzung mit den Problemen der Zeit, zu einer künstlerischen Sprache findet, die seinem Publikum etwas mitzutei-len hat". Das Kinder- und Jugendtheater verliere seinen Sinn, "wenn das junge Publikum nicht spürt, daß seine Sache auf der Bühne vertreten wird".

Die Klagen der SED-Kulturfunktionäre über den mangelnden Wirklichkeitsbezug" des "DDR"-Kinder und Jugendtheaters sind pure Augenwischerei. Denn wenn die Autoren einen vorsichtigen Schritt in Richtung einer kriti-schen Auseinandersetzung mit dem real existierenden Sozialismus und damit mit den Problemen der Zeit wagen, schreiten sofort die Zensoren ein. Oder es droht Berufsverbot. Stücke, in denen die Probleme junger Menschen reali-stisch und somit nicht im Sinne der Partei behandelt werden, sind bei der SED ganz und gar nicht erwünscht. Dafür gibt es Beispiele, so u. a. die von den Funktionären heftig kritisierten Bühnenwerke Frech wie Oskar und Pellkar-

Die Mehrheit der "DDR"-Autoren und Theaterkünstler weigert sich weiterhin beharrlich, den ideologischen Forderungen der SED nachzugeben, oder sie ziehen es vor, "simple" Märchenstücke zu schreiben, zu inszenieren und zu

HARALD BUDDE

Stimmbander aus Schwedenstahl: Birgit Nilsson und das goldene Zeitalter des Wagner-Gesangs

## Mozart zur Erholung vom Hojotohoh

Morderisch, wie man ihnen nachsagt sind die hochdramatischen Sopranpartien Wagners und Strauss', die Isolde, die Brünnhilde, die Elektra, eben doch nicht. Diesen Beweis kann die Schwedin Birgit Nilsson antreten, die beute ihren 65. Geburtstag felert, diese Partien dreißig Jahre lang gesun-gen hat – und immer noch singt, ohne daß ihre Stimme davon Schaden genommen hätte. Natürlich ist die Stimme im Laufe der Jahre

gealtert, schwerer und auch schwerfälliger geworden, neigt ei-nem weit schwingenden Vibrato zu, aber gelitten hat sie unter den vielen Hojotohos und Liebestoden

Die Nilsson steht nicht allein. Vor einigen Wochen konnte Astrid Varnay ihren 65. Geburtstag feiern, und auch sie herrscht, nach über vierzigjähriger Karriere im hochdramatischen Fach, noch unange-fochten auf der Bühne, wenn auch inzwischen in den dramatisch exponierten Partien des Mezzofachs. Zu guter Dritt: Auch Martha Mödl, sechs Jahre alter als ihre beiden Kolleginnen, ist noch aktiv. Sie kann dieses Jahr ihr vierzigjähriges Bühnenjubiläum feiern. In einer Zeit, in der gerade im Sopranfach die kurzen, stellen Kar-

rieren mit dem plötzlichen Absturz in den Totalveriust der Stimme zur Regel geworden sind, hört sich das an wie ein Märchen. Schlagworte wie Phänomen oder Naturwunder sind da schnell zur Hand. Aber eigentlich ist das Märchen die Regel und das Wunder der Normal-fall. Auch die Flagstad hat einst erst mit sechzig ihren Abschied genommen, noch im Zenit ihrer stimmlichen Möglichkeiten.

Man hat diese Robustheit der Stimmen, vor allem in Hinblick auf Flagstad und Nilsson, aber auch auf die mütterlicherseits schwedische und in Stockholm geborene Varnay (mancher mag sich auch noch an die Schwedin Nanny Larsen-Todsen erinnern), mit Spekulationen über nordische Eigenheiten der Physis zu erklären versucht. Das ist Unsinn. Skandinavische Kehlköpfe sind auch nicht anders konstruiert als deutsche. Die Gründe müssen anderswo liegen. Als hochdramatischer Sopran

wird man nicht geboren. Nur eine langsame und stetige Entwicklung führt in dieses anspruchsvollste aller Stimmfächer. Die Nilsson hat 1946 als Jugendlich-Dramatische begonnen. Ihre erste größere Par-

Im Mai 1933 entdeckte der kom-

missarische Landeshauptmann der Provinz Sachsen sein Interesse

für artgemäße Kultur. Das hatte

Folgen. Mit Empörung habe ich in dem altehrwürdigen Goethethea-ter in Lauchstädt feststellen mü-

sen, daß dieser durch unsern gro-

Raum in abscheulicher Weis

durch Schmierereien verschandelt worden ist", teilte er dem Magde-burger Landtag mit. "Ich habe an-

geordnet, daß die Kulturschande

sofort ausgelöscht wird. Die Arbei-

Ausgelöscht wurden die erst zwei Jahre zuvor fertiggestellten Wandbilder des Lehrers für Male-

rei und Graphik an der Kunstge-

werbeschule Burg Giebichenstein, Charles Crodel. Grabbes "Scherz, Satire, Ironie"-Spiel als Motivkata-

log nutzend, hatte Crodel Schau-

spieler mit Masken auf die Büh-

nenwand gemalt und über dem Vorhang Orpheus als mythischen

Ahnherr der Dichtung beschwo-ren. Doch weniger der Inhalt der Darstellung als ihr Still muß die nationalsozialistischen Kunstrich-ter schockiert haben. In Crodels

burlesker Einfalt, in der Unbefan-

genheit seiner raschen Pinselfüh-

gemeit seiner lastigen Finsehulie-rung und dem spontanen Fabulie-ren in Licht und Farbe spürten die Ideologen jene geistige Freiheit, die unter totalitärer Herrschaft

Ein Gesamtüberblick über Cro-

dels Werk, den das Kulturamt Hannover gegenwärtig im Kubus an der Ägidienkirche zeigt, macht den Stellenwert von Crodels Wandbil-

dern (er schuf andere mit gleichem Schicksal für Jena und Halle) erst-

mals im Zusammenhang deutlich:

Sie bedeuten eine Zäsur in seinem

Schaffen. In der Folge ihrer Zerstö-

rung wurde Crodel denn auch aus

nicht willkommen sein kann.

ten sind bereits im Gange."



tie war Agathe im "Freischütz". Sie sang Mozart: Elektra im "Idomeund Donna Anna. Immer wie-Opernmetropole in die nächste. der kehrte sie später aus dem deutschen Fach ins schlankere italieni sche zurück: Zu Verdis Amelia Leonore, zu Puccinis Tosca und

Turandot. Das gab der Stimme Flexibilität und Kantilene wieder, Tugenden, die vom Wagner-Gesang nicht gerade kultiviert werden. Schon Shaw spottete, daß das Singen in Bayreuth wohl nicht zu den Künsten gerechnet

Ähnliche Erholungspausen legte auch die Varnay in ihren jungen Jahren immer wieder ein, sang an ihren kleineren Heimatbühnen wie Düsseldorf sogar dramatisches Ko-loraturfach wie die "Troubadour"-Leonore oder die Lady Macbeth. Die Flagstad hatte gar als Soubret te begonnen, widmete sich zeitle-bens auch dem Liedgesang und hielt Händel und Gluck in Ehren. Nicht Wagner und Strauss sind mörderisch, sondern die vokale Monokultur von heute, in der von den Spezialistinnen immer wieder

dem Lehramt an der Kunstgewer-

Crodel in Jena zunächst Kunstge-schichte und Archäologie studiert, 1921 seine Gesellenprüfung im Li-

thographen- und Druckerhand-werk gemacht, vier Jahre später

versität) fertiggestellt und war dar-

aufhin an die Werkstätten der

Stadt Halle (seit 1922 auf der Burg

Giebichenstein) berufen worden

Von 1933 an mußte er sich verän-

dern. Das Kunsthandwerk wurde

zur Domäne. Er bemalte Porzellan

für die Staatliche Manufaktur in Berlin, entwarf Dekors für Indu-

strieglas von Wilhelm Wagenfeld schuf Kirchenfenster mit der Berli-

ner Glas- und Mosaikwerkstatt Au-

Die einzelnen Gattungen chrono-

logisch ordnend, gibt die Hanno-veraner Ausstellung in dichter Hängung und prächtig gefüllten Vitrinen eine bislang einmalige Einführung in die Vielfalt des Cro-delsehen Warter War ihm bei mit

delschen Werkes. Was ihm bei sei-nem Tod 1973 Eberhard Roters

nachrühmte, "Christentum und heidnische Antike" seien "in seiner

Kunst schwesterlich versöhnt", wird angesichts des Reichtums der stets diesseitig erzählenden Phan-

tasie relativiert. Noch die Kirchen-

fenster sind märchen- und mythos-verliebt, und der Charme der Un-

mittelbarkeit, der allen gegen-ständlichen Werken Crodels eigen

ist, scheint seine Maxime in jenen Stichworten zu haben, die er auf-grund früher Griechenland-Erfah-

rung notierte: "Da ist kein Verzei-

hen, keine Auferstehung, keine andere Backe dem Feind'; an sich

schon paradiesisch, ohne Hoff-nung auf das bessere Jenseits. Eu-rydike durfte nicht zurückkehren." (Bis 23. Mai, Katalog 20 Mark).

DIETMAR BITTRICH

FOTO: KATALOG

gust Wagner.

s Wandbild (hir die

In Marseille 1894 geboren, hatta

beschule entlassen.

die Heroinen-Partien und nichts als diese verlangt werden, getrennt nur durch die Flugreisen von einer

Ein anderer Weg ins hochdrama-tische Wagnerfach geht vom Mez-zosopran aus. Die Stimmlage, die Tessitura, ist fast dieselbe, ledig-lich bleiben dem Mezzosopran die exponierten Höhen erspart, die Wagner gelegentlich verlangt. Die-sen Weg ist zum Beispiel Martha Mödl gegangen, in der Vorkriegs-generation auch Marta Fuchs. Die Sopranhöhen lassen sich der Stimme aber wohl nur für eine Zeitlang abtrotzen,

Mödl-Varnay-Nilsson: denkt mit Wehmut an die große Zeit dieses Heroinentrios zurück. die fünfziger und sechziger Jahre, die wir heute als die letzte große Epoche des Wagner-Gesangs begreifen lernen. Nachgekommen ist jedenfalls nichts Vergleichbares mehr. Das üppige Volumen dieser Stimmen muß von den heutigen Interpretinnen durch forcierte Dramatik ersetzt werden. Das geht an die Substanz, verhindert aber vor allem jede Art von Gesangskultur, ohne die es eben auch bei einer Isolde, einer Brünnhilde nicht ab-

Die schönste Stimme, von der Rundheit, Fülle und Wärme des Tons beurteilt, hatte fraglos Martha Mödl. Sie war noch Furtwänglers Favoritin. Über den geradezu belcantistischen Gesang hinaus war sie zugleich eine Gestalterin von höchsten Graden. Die Varnay, dar-stellerisch ein Geschöpf Wieland Wagners und des Neuen Bayreuth, beherrschte hingegen gleichsam die Abstraktion des klassischen Faltenwurfs: eine Tragödin der ge-bieterischen, kontrollierten Gestik des scharf profilierten Mienen spiels. Ihr Sopran hatte eine Art von kühler, marmorner Härte, war vom Timbre her alles andere als schmeichelnd. Auf der Schallplatte ist sie deutlich zu kurz gekommen. Keine ihrer großen Partien ist da dokumentiert. Sie brauchte die szenische und musikalische Totale der Bühne.

Im Vergleich zu Varnay und Mödl galt die Nilsson lange als eine Art Stimmaschine: ein gleißendes jedes Orchester sieghaft und mü-helos überstrahlendes Organ, dem es freilich an Farbe, an Eigenart, an Empfindung mangelte. Das änderte sich erst bei der legendären Bayreuther "Tristan"-Produktion von 1962, als die Nilsson, ein Präzedenzfall, aus der Sängerequipe Wolfen, Wagner in die Wielende Wolfgang Wagners in die Wielands überwechselte und zugleich Karl Böhm als Wagner-Dirigent begegnete. War es Böhm, der diese monumentale Stimme nun plötzlich in ein Instrument von kammermusikalischer Flexibilität verwandel te, so formte Wieland Wagner die Nilsson zu einem wilden und wehen Geschöpf, das seinen Leiden auch darstellerisch Ausdruck verleihen konnte. Diese beispielhafte Partnerschaft wiederholte sich 1965 beim Bayreuther "Ring" und an der Wiener Staatsoper in Straus-

Die Nilsson hat Maßstäbe gesetzt und verdorben. Leichthin sang sie das Schwerste. Die schiere Grö Be der Stimme kam in den höchsten Lagen nahe an die Schmerzschwelle des Publikums. Sie zwang jeden nieder, der sich dieser Stimme aussetzte. Wer sie hörte in dieser Zeit, begegnete Vollendung. Die wird nicht wieder leicht zu haben sein.

REINHARD BEUTH

Rainer Söhnleins Film "Marianne und Sophie" Hannover entdeckt den Maler Ch. Crodel neu

## Ein Orpheus der Farben Alte Schachteln reisen

Bei manchen Filmen faßt man sich nach ihrer Besichtigung an den Kopf: Was haben sich seine Autoren da bloß gedacht? Hier offenbar, daß man einem "Seniorentrend" folgen wollte. Aufmüpfige alte Damen sind lustig. Also läßt man hier zwei Großmütter ihren ehrwürdigen Familienstand hinschmeißen. Sie spucken auf die spießige Verwandtschaft, kaufen mit dem Geld aus dem Sparstrumpf einen Mercedes nebst Wohnanhänger. Und nun reisen sie in die weite Welt wie einst der liebe Taugenichts bei Eichendorff zwei Uralt-Aussteigerinnen von heute.

Ausführliche Fahrten auf diversen Autobahnen werden verfolgt, Zement in Landschaft. Die dussell gen alten Damen kampieren auf verschiedenen Campingplätzen. Der Film führt sie (man muß wohl vermuten mit Hilfe örtlicher Verkehrsvereine) von Bad Wörishofen bis ins liebe Bad Husum und dann ins Ruhrrevier, we sie (so fortschrittlich sind die beiden Omas!) einer regelrechten Hausbesetzung schnell mal ihre Hilfe leisten.

Die eine der beiden Damen hat schon in Wörishofen einen ziemlich dämlichen "Kurschatten" an sich geheftet. Er verfolgt sie mit seinem Kleinstwagen quer durch ganz Deutschland. Wieso er sie immer wiederfindet und mit welchem Spürsinn, ist nicht zu erkennen. Tut ja nichts! Am Ende steigen sie, nachdem sie die Verfolgungen ihrer schrecklich tölpelhaften und besorgten Familien abgeschlagen und unterlaufen haben, direkt nach Paris. Zwei alte Schachtein, immer noch auf Achse.

Das ist durchweg hilfios zusam-mengeschustert. Rainer Söhnlein führt schusterhaft Reiseregie, immer nur Landschaftsprospekte aneinanderreihend. Fitzgerald Kusz dem doch immerhin ein paar griffige Volksstücke aus dem Frankischen bisher zu verdanken waren. hat das triste Drehbuch geschrieben, derartig, daß die mühsamen Klebestellen der handlungslosen Handlung nur immer wieder aufbrechen.

Marianne Hoppe (und da wird der Filmanlaß ganz traurig!) muß die aufgeregte Lustigkeit einer der beiden Dollbrägen-Greisinnen in permanenter Hektik markieren. Sofie Kessler, vom Nürnberger Stadttheater, ist ihre Freundin und Reisegefährtin auf der langen, immer wieder peinlich ereignislosen Ausreißertour.

Manche Unterhaltungsfilme sind aufgrund ihres Mankos an Unterhaltungswert und wegen ihres inszenatorischen Ungemachs eher doch beleidigend. Dies ist so einer. FRIEDRICH LUFT

Nach 20 Jahren ein Platz für Heiligers Kruzifix

## Dahlems eisernes Kreuz

Vor kurzem fand ein vor mehr als zwanzig Jahren entstandener und nun durch Zufall wiederentdeckter Kruzifixus des Berliner Bildhauers Bernhard Heiliger in der Dahlemer Dorfkirche St. Annen, einer der ältesten Kirchen Berlins aus gotischer Zeit, den ihm gemäßen endgültigen Aufstel-lungsort. Heiliger hatte das Werk ursprünglich auf Anregung des Architekten Egon Eiermann für des-sen 1959/61 errichteten oktogonalen Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geschaffen, aus dem es jedoch aufgrund der Ableh-nung durch die Kirchenleitung und die Gemeindemitglieder bald wieder entfernt werden mußte. Auch ein zweiter Versuch, den Kruzifixus in einem Kirchenraum unterzubringen, und zwar in der neuen Lietzenseekirche des Architekten Paul Baumgarten, scheiter-te zehn Jahre später wiederum am Widerspruch der Gemeinde.

Jetzt entdeckte Berend Wellmann, ein kunstverständiger jun-ger Pastor, das Werk während ei-nes Besuches bei Heiliger in einer Ecke des Ateliers. Wellmann war von der neuartigen Gestaltung des Gekreuzieten so gefesselt daß an Gekreuzigten so gefesselt, daß er den Bildhauer bat, sein Werk für St. Annen in Dahlem zur Verfügung zu stellen. Heiliger ließ dar-aufhin die im ersten Entwurf nur aus Gips, Draht und anderen Materialien hergestellte Figur nunmehr aus zusammengeschweißten Ei-senteilen neu anfertigen und schenkte sie der Kirche, wo sie unter dem gotischen Kreuzrippen-gewölbe über dem Seitenportal im Inneren einen wirkungsvollen Platz erhielt.

Heiligers drei Meter hoher Kruzi-fixus zählt zu den originellsten Schöpfungen unter den modernen Christusdarstellungen. In seiner weit vorausgreifenden plastischen Konzeption markiert er den damaligen Übergang des Bildhauers von der figurativen zur abstrakten Gestaltungsweise. Wie schon in den Eisenskulpturen von Gargallo und Gonzales wird der Raum als plastischer Wert aufgefaßt. Gleichzeitig sind Kreuz und Korpus zu einer unlöslichen Einheit verschmolzen. Aus zusammengefügten Eisenstäben und Eisenstücken, deren scharfkantige und stachelige Formen das Schmerzhafte der Kreuzigen und Stachelige einer Kreuzigen und Stachelige einer Kreuzigen und Stachelige einer Kreuzigen und Stacheligen im Kreuzigen und Stacheligen und Stacheligen und Stacheligen und Stacheligen und Stacheligen und Kreuzigen und Kreuzig gung ausdrücken, ist ein Kruzifixus entstanden, von dem bei aller Abstraktion eine durchaus sakrale Wirkung ausgeht.

HANNS THEODOR FLEMMING

## **JOURNAL**

#### Gropius-Ausstellungen zum 100. Geburtstag

dpa, **Dessan/Berlin** Zum morgigen 100. Geburtstag von Walter Gropius ist in Dessau eine Ausstellung mit Exponaten des wissenschaftlich-kulturellen Zentrums des Bauhauses eröffnet worden. Im Bauhaus-Archiv in West-Berlin wird eine kleine biographische Ausstellung gezeigt. Eine ursprünglich geplante Gropius-Retrospektive muß, wie das Bauhaus-Archiv mitteilte, aus konservatorischen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da wertvolle Originale aus dem Busch-Reisinger-Museum, Cambridge (USA), bis auf weiteres nicht zu beschaffen

#### Hochschulassistenten. auf Portiers-Stellen

JGG. Warschan Die neue polnische Wirtschafts-reform, die von drastischen Sparmaßnahmen begleitet wird, hat jetzt auch den Hochschulbereich erreicht. So müssen jetzt die Pro-fessoren ihre Assistenten mit Planstellen für Sekretärinnen, Hausmeister und Portiers, "technisches" und "Hilfspersonal" versorgen, da ihnen die meisten Assistentenstellen gestrichen wurden. Die Höhe des Gehalts spielt da keine Rolle, denn die Monatslöhne von Assistenten und der vorgenannten Berufe sind gleich und bewegen sich am Rande des Existenzminimums.

#### Absagen beim Festival von Nancy

Schw. Nancy Die internationalen Theaterfestspiele von Nancy finden in diesen Jahr vom 21. Mai bis 2. Juni statt. Dreißig Theatergruppen aus 19 Ländern wurden eingeladen, von denen das Theater Bulandra (Bu-karest) aus politischen Gründen und das Citizens' Theatre (Glasgow) mit seiner Dramatisierung des Romanwerks von Marcel Proust aus finanziellen Gründen haben absagen müssen. Künstleri-sche Leiterin der diesjährigen Festspiele ist die Jugoslawin Nira Trailovic, die Direktorin des Avantgarde-Theaters "Atelier 212" in Belgrad (Auskunft und Kartenbestellung: Festival Mon-dial du Théâtre, B. P. 704, F-54 008 Nancy Cedex. Tel. 00 338/3 - 370 021).

#### Schweizerische Emails in der Eremitage

AP, Leningrad In der Zwölf-Säulen-Halle der Leningrader Eremitage ist eine Ausstellung schweizerischer Emails eröffnet worden. Mehr als 160 Miniaturen mehrerer Jahrhunderte aus dem Genfer Museum Arts et Histoire werden zusammen mit Zeichnungen zeitge-nössischer Künstler gezeigt. Die wertvollsten Exponate stammen aus der Zeit zwischen 1650 und 1850 und sind mit Juwelen besetzt. Sie zeigen Landschaften, Genreszenen oder Porträts auf Uhren, Schnupftabakdoser Broschen, Schund Medaillons.

#### Herder-Dokumente wiederaufgefunden

dpe, Krakan Wesentliche Teile des für ver-schollen gehaltenen Bestandes von Herder-Handschriften wurden in der Jagiellonen-Universität in Krakau wiederaufgefunden. Die Handschriften waren wäh-rend des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Zu dem Fund gehören, wie die "DDR"-Nach-richtenagentur ADN am Freitag berichtete, 600 Briefe von Johann Gottfried Herder und seiner Frau Karoline, die bisher nicht oder nur spärlich gedruckt vorlagen. Das Konvolut macht einen Erganzungsband des jetzt erscheinen-den Bandes sieben der Herder-Briefe erforderlich.

### "Die Fastnachtsbeichte" als Oper von Klebe

Reg. Darmstadt

Die Opernspielpläne des Staats-theaters Darmstadt stehen bis En-de des Geschäftsjahres 1984 fest. Außer Mozarts "Idomeneo" (mu-Außer Mozarts "Idomeneo" (musikalische Leitung: Hans Dre-wanz/Regie: Hans Hartleb) und "Undine" (Christian Fröhlich/ Fred Hartmann) versprechen ins-besondere zwei Inszenierungen interessant zu werden: Herbert Wernicke will Rossinis "Barbier von Sevilla" einstudieren, der scheidende Generalintendant Kurt Horres betreut die Uraufführung der Oper "Die Fastnachts-beichte", die Giselber Klebe nach der gleichnamigen Novelle von Carl Zuckmayer geschrieben hat.

### Erna Sellmer † dpa, München Die Schauspielerin Erna Sell-

mer, vor allem als Partnerin von Freddy Quinn im Musical "Heim-weh nach St. Pauli" und neben Gerd Fröbe im "Raub der Sabinerinnen" bekannt geworden, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die in Hamburg geborene Erna Sell-mer spielte nach ihrer Ausbildung in Berlin Ende der vierziger Jahre an zahlreichen Thestern vorwie-gend in Berlin. Seit 1950 wirkte sie in einer großen Zahl deutscher Filme mit. Erna Sellmer war vor sechs Wochen nach einem Schlag-anfall in eine Münchner Klinik eingeliefert worden.

## In Bussen und Bahnen haben die Türken am meisten zu leiden

Per Umfrage ließ der Berliner Senat erkunden, was die Gastarbeiter über Deutsche denken

Die türkischen Mitbürger in der Bundesrepublik müssen sich die meisten abfälligen und beleidigenden Außerungen in Bussen oder Bahnen (41 Prozent), beim Einkauf (32 Prozent) und am Arbeitsplatz (34 Prozent) anhören. Nur 17 Prozent von 500 repräsentativ befragten Türken gaben jetzt in der ersten derartigen Umfrage in Deutschland an, noch keine aus-länderfeindlichen Erfahrungen gemacht zu haben.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage, die Berlins Sozialsenator Ulf Fink (CDU) in Auftrag gab, nachdem Berlin schon 1979 erforscht hatte "Wie denken Türken über die Deutschen?". "Es handelt sich hier um eine Pilotstudie, der im Herbst eine Befragung von weit mehr als tau-send repräsentativen Gastarbeitern folgt", erläuterte Finks Spre-cherin Christiane Gilles. Die aktuelle Umfrage war in den vergangenen Monaten von speziell für diesen Einsatz vom Emnid-Institut (Bielefeld) geschulten türkischen Interviewern bei einem Quer-schnitt aus den 120 000 Türken in Berlin vorgenommen worden.

Die Furcht vieler Gastarbeiter, selbst in Deutschland von den politischen Verhältnissen in der Türkei eingeholt zu werden, schlug sich an einem Punkt nieder. Gut ein Drittel der Befragten paste auf

RALF PETER LAUCK, Hongkong Eines der größten Probleme Hongkongs ist die Flut der illega-

len Einwanderer, die auch heute

noch in die hoffnungslos übervöl-

kerte britische Kronkolonie strömt. Längst sind die Zeiten vor-

bei, in denen man das Problem mit

britisch sportlicher Fairneß hand-

habte: Wer es bis auf die Insel

schaffte, durfte bleiben. Inzwi-

schen weht ein rauherer Wind. Für

die Illegalen gibt es kein Pardon mehr. Aus diesem Grunde tauchen

viele, die den beschwerlichen und

auch gefährlichen Weg über die

Grenze schaffen, gleich unter und

schließen sich einer der zahlrei-chen Banden an. Ein dramatischer

Anstieg der Kriminalität war die

Folge. In der letzten Zeit aber wur-

de die Polizei in Hongkong mit einer ganz neuen Welle illegaler Einwanderer konfrontiert. Heim-

lich wie die Eltern kamen nun auch

In den letzten 18 Monaten, so

heißt es, wurden rund 5000 Kinder

nach Hongkong geschmuggelt. Sie

kamen über den gleichen We

deren Kinder.

HANS-R. KARUTZ, Berlin
türkischen Mitbürger in der
sie in der Heimat gewesen – für
oder gegen den Verfassungsenten abfälligen und beleidigenstimmt hätten.

Andere wichtige Ergebnisse:

Zum Problem der "Ausländerfeindlichkeit" gibt es eine positive Entwicklung an den Schulen.
Denn nur neun Prozent der türkischen Kinder haben nach Angaben ihrer Eltern in dieser Beziehung von schlechten Erfahrungen

 Nur etwa jeder zweite Türke gab an, er habe "häufigen" Kontakt zu Deutschen. In der Altersgruppe der 18- bis 24jährigen stieg diese Zahl jedoch auf 65 Prozent.

• Als besonders bedrückende Probleme nannten 24 Prozent der Befragten die Arbeitslosigkeit, 21 Prozent hielten Schritte gegen die Diskriminierung für wichtig, 15

Prozent wünschten sich mehr und bessere Wohnungen.

• Etwa drei Viertel aller Interviewten machten nur sehr vage Angaben auf die Frage, wie lange sie in Deutschland bleiben wollten. "Für immer", erklärten lediglich vier Prozent. Sechs von zehn Befragten meinten: "Weiß noch nicht,

will aber langfristig zurück."

● Als Hauptgründe für eine eventuelle Rückkehr erklärten 28 Prozent der Türken, sie hätten "genug gespart". 1979 sich dieser Wert bei einer ähnlichen, aber wesentlich kleiner angelegten Frageaktion nur

mit kleinen Kindern das große Geschäft

Menschenschmuggler spezialisierten sich auf neuen Zweig der illegalen Einwanderung

nen ihr Glück gesucht hatten. Die Behörden sind einiges an Flucht-geschichten, nicht nur durch die

Chinesen vom Festland, sondern

vor allem von den vietnamesischen "Boat People" gewöhnt. Die Art und Weise, wie die Kinder, oft nicht äiter als zwei, zu ihren Eltern

transportiert werden, verschlägt

aber auch den abgebrühten Poli-

Die zweifelhafte Form der "Fa-

milienzusammenführung" wird von Gangs organisiert, die sich re-gelrecht auf den Menschen-schmuggel spezialisiert haben. Ge-

nannt werden sie die "Schlangen-

köpfe". Vor der Reise über See

setzen sie die Kinder meist unter

Drogen, damit sie auf der Fahrt ruhig sind. Dann werden sie auf kleinen engen Booten, die oft

kaum noch seetüchtig sind, zusam-

mengepfercht und unter Fischen.

Gemüse oder anderer Ladung ver-

steckt. Völlig steif, durchnäßt und

frierend kommen die Kleinen dann

in Hongkong an.

zeibeamten die Sprache.

auf 14 Prozent. "Meine Kinder sol-len in heimatlicher Umgebung aufwachsen", führten 20 Prozent der Befragten als Rückkehr-Motiv an. Vor vier Jahren sagten dies aber noch 34 Prozent - ein Zeichen für den Integrationsprozeß.

• Ein unsicheres Gefühl bei der Aufenthaltserlaubnis und wegen seines Arbeitsplatzes äußert nur jeder fünfte Türke. • 50 Prozent der Befragten kreuz-

ten bei der Aktion die Rubrik "eigenes Haus" an, als es um die Frage nach dem Eigentum in der Heimat ging. • Türkische Gastarbeiter reisen

weniger häufig als allgemein ver-mutet nach Hause: 63 Prozent fahren einmal pro Jahr in Richtung Heimat. Lediglich jeder 20. Türke startet zweimal pro Jahr zur Fahrt an den Bosporus. Im Gegensatz zu der verschwindend geringen Zahl von Einbürgerungen in Berlin (etwa 100 pro Jahr) steht die Frage zu diesem Punkt: Jeder zehnte Türke bekun-dete sein grundsätzliches Interesse

rigkeit zu erwerben. Unterdessen begann die Ausländerbeauftragte des Senats, Barbara John (CDU), in den Lokalzeitungen eine Anzeigenaktion für die Berliner. Wer einen Coupon zu-rückschickt, bekommt Material zu diesem nicht nur an der Spree so

emotional "geladenen" Thema.

schäft", sagt Honkongs Polizeichef

Roy Henry. Und ein Geschäft ist es mit Si-

cherheit. Für ein Kind nehmen die

Transportgangster den Ettern bis zu 4000 Mark ab. Im Moment, so schätzt Henry, sind es mehr als 25 Kinder pro Tag: "Auf einen Trans-

port, den wir erwischen, gehen uns mindestens sieben durch die Lap-pen." Die Möglichkeiten auch sol-cher Eltern, die inzwischen legal in

Hongkong wohnen, auf anständige Weise an ihre Kinder zu kommen,

sind allerdings gering. Es gebe zwar, so gesteht Henry ein, den offiziellen Weg, die Kinder nach-

kommen zu lassen, aber das könne

Auf die Kinder lauern aber abge-

sehen von dem unmenschlichen

Transport noch größere Gefahren.

So kommt es immer wieder vor.

daß Kinder tot aus dem Meer gezo-

gen werden. Sie wurden von den "Schlangenköpfen" einfach "ver-

zahlen konnten oder nicht aufzu-treiben waren. Wie viele Kinder

dabei schon mit dem Leben be

ssen", weil die Eltern nicht be-

mehrere Jahre dauern.

daran, die deutsche Staatsangehö-



## Millionen fließen unter die Erde von Kalkutta

Kalkutta, in der der Straßenverkehr mehrmals täglich zusammen-bricht – Durchschnittsgeschwin-digkeit im Zentrum 1,5 Kilometer pro Stunde -, klammert man sich voller Ungeduld an ein Projekt, das sich allerdings seit Jahren nur noch hinschleppt den Bau der Untergrundbahn. In Trauben hängen die Neugieri-

gen über Bretterzäunen, die die Riesenbaustelle absichern. Immer aggressiver verfolgen sie die Arbeiten tief unter ihnen. Indiens erste Untergrundbahn will und will nicht fertig werden.

nicht fertig werden.
"Beeilt euch", rufen die Leute
den Arbeitern zu, "unsere Geduld
ist bald zu Endel" Die neue
U-Bahn beherrscht das Stadtgespräch. Kalkutta, diese Stadt mit
ihren zehn Millionen Menschen, ist ein Alptraum. Dabei ist es noch nicht einmal ein Jahrhundert her, daß das Leben in den Straßen ge-mächlich, fast beschaulich verlief. Sänften und Kutschen beherrschten das Bild. Damals hatte die Stadt weniger als eine Million Einwohner. Nur 50 Jahre später, aus-gelöst durch die Teilung des Sub-kontinents in Indien und Pakistan, hatte sich die Stadt in einen Hexenkessel verwandelt. Millionen heimatlos gewordener

Menschen kamen über die Grenze und hofften, in Kalkutta ein neues Zuhause zu finden. Diese plötzli-che Bevölkerungsexplosion ließ

dpa, Kalkutta das einst prächtige Kalkutta zu ei-In der ostindischen Metropole ner Stadt erbärmlicher Slums werner Stadt erbärmlicher Slums werden. Anfang der 70er Jahre war das Chaos auf den Straßen perfekt. Nur sechs Prozent des Stadtgebiets von Kalkutta sind durch Stra-ßen erschlossen. Kein Wunder also, daß heute im Straßenverkehr der absolute Sättigungsgrad er-

> reicht ist.
>
> Angesichts dieser Situation ließ sich die indische Regierung 1973 auf das gewagte städtebauliche Projekt einer U-Bahn ein, von dessen Erfolg oder Fehlschlag vermutlich die Zukunft von Indiens größter Stedt abhängt Frade der 70er ter Stadt abhängt. Ende der 70er Jahre werde die Untergrundbahn fertig sein, verhießen damals die Politiker. Ein leeres Versprechen. In der Zwischenzeit sind die Ko-sten von 1,4 Milliarden Rupien, umgerechnet 350 Millionen Mark, auf mehr als das Vierfache gestie-

> gen.
> Jahrelang lag die Baustelle still,
> die Straßen blieben aufgerissen,
> bis schließlich die Weltbank Hilfe anbot. Aber auch sie ist nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Allein im ersten Jahr des Betriebs liegen die laufenden Unterhaltungskosten bei rund 15 Millionen Mark. Nicht einmal diese Summe wird die Stadt aufbringen

Die erste Teilstrecke von 16 Kilometern soll dennoch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Doch daran glaubt in Kalkutta schon

## 1984 wird auch Frankfurt "dreistellig"

dpa, Frankfurt
Frankfurt erhält vom 5. August
des kommenden Jahres an eine
neue dreistellige Vorwahlnummer 069. Damit ist die Mainmetropole neben West-Berlin (030), Hamburg (040) und Mürichen (089) die vierte Großstadt mit dreistelliger Vor-wahl. Die Umstellung ist notwendig geworden, weil die Technik auslän diesbes Vermittlungssystems. Sidischer Vermittlungssysteme für den nationalen Telefonbereich nur Nummern mit maximal zehn Zif-Nummern mit maximal zenn Ziffern erlaubt. In Frankfurt gebe es
aber schon zahlreiche achtstellige
Telefonnummern, vor allem bei Nebenanschlüssen von Behörden, die
mit der alten Vorwahl 0611 nicht
direkt aus dem Ausland angewählt
werden könnten, erklärte der Präsident der Frankfurter Oberpostdirektion. Jeder Telefonkunde in rektion. Jeder Telefonkunde in Frankfurt und Offenbach wird in der nächsten Zeit mit einem Informationsschreiben der Post auf die neue Nummer hingewiesen. Die Kosten der Umstellung für die Frankfurter Post wurden auf etwa 700 000 Mark beziffert. Gleichzeitig hieß es bei der Post, daß vom 17. September 1983 an in Frankfurt Anschlüsse andas neue Bildschirmtext-System (Btx) möglich sind.

gwjetische Igenten

inchenic son parent

THE SHIP THE ST STOP Separate Dev

#2 Serrelat det Bosse

emenwerten e. - Ko

Mensenene Holler St

ZITAT DES TA

### Ruhe am Pferdskopf

dg Frankfurt Das erste "Ruhegebiet für die Erholung in der Bundesrepublik wird vom Umlandverband Frank-furt im Gebiet um den Pferdskopfin der Gemeinde Schmitten/Hochtaunus eingerichtet. Ruhegebiete sind Bereiche von mehreren Quadratki-lometern Fläche, in die keine "technischen Geräusche" oder sonstige "Unruhe und Hektik verbreitenden Aktivitäten" einwirken.

### Tod nach 20 Jahren Koma

dpa, Reims Der 31 Jahre alte Christian Murcia aus Reims in Nordfrankreich ist nach 20jährigem Koma gestorben. Am 15. August 1963 war der damals 11jährige von einem Auto überfah-ren worden. Dabei hatte er schwere Hirnverletzungen erlitten.

### Urteil gegen Goldbach

AP, Bochum Wegen Betrugs hat das Bochumer Landgericht gestern den früheren Inhaber der 1979 zusammengebrochenen Herner Mineralölgruppe Goldin, Erhard Goldbach, zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, daß der heute 54 Jahre alte Goldbach einen Blinden als "Strohmann" zum Chef seiner Treibstoff-Lieferfirma ge-macht hatte, um das Blindenprivi-leg des Umsatzsteuergesetzes aus-zunutzen. Nach Aufhebung dieser Steuervergünstigung habe Goldbach das Unternehmen in Konkurs getrieben und den Fiskus damit um rund 8,5 Millionen Mark geschädigt.

## Wetten auf das Wetter

AP, London In London, we es am Sonntag schon den 29. Tag ununterbrochen regnete, werden jetzt Wetten auf das Wetter angenommen. Eine Buchmacherfirma bietet eine Wettquote von 1:5 für den Glückspilz, der die ersten beiden trockenen Tage rich-

#### tig voraussagt. Heißes Wochenende

AP, Mänchen Die erste größere Reisewelle in diesem Jahr wird nach Einschätzung des ADAC am kommenden Pfingstwochenende über die Stra-Ben vor allem im süddeutschen Raum rollen. Der Automobilchub wies gestern in München darauf hin, daß schon am Freitagnachmittag und dannam Samstagvormittag (20. und 21. Mai) mit erheblichen Behinderungen zu rechnen sei.

## Insekten-Invasion

K. R. Venedig Die kostbarste und älteste Biblio-thek Italiens, die 1362 in Venedig gegründete Biblioteca Marciana, wird von einer Invasion von Holzwürmern, Zecken, Flöhen, Mistkä-fern und Mäusen bedroht. Fachleute rechnen mit unübersehbaren Schäden, wenn nicht bald etwas dagegen unternommen wird. Die Mittel aber fehlen. Die letzte Gene-ralreinigung fand vor 20 Jahren

## ZU GUTER LETZT

"Wer treffen will, muß zielen ler-nen." Schlagzeile in der Ostberli-ner "Volksarmee".

## Hongkongs "Schlangenköpfe" machen LEUTE HEUTE

## Päpstliches Panzerhemd Papst Johannes Paul II. geht nach

menschlichem Ermessen auf seiner bevorstehenden Polenreise keine Gefahr mehr für sein Leben ein. Er wird unter der weißen päpstlichen Tunika ein Panzerhemd aus den USA tragen. Es besteht aus einem Metall- und Plastiknetz und wiegt knapp ein Kilo. Die Maßarbeit für den Heiligen Vater kostet umge-rechnet 3000 Mark.

## Häßlicher Erster

Marco Bresolin konnte sich seines Titels als Sieger eines Radren-nens in Bologna nicht recht freuen. Pokal und Siegerkuß der Miß Bologna bekam für ihn der Zweite. Der Grund: Die Organisatoren der Sportveranstaltung hielten Breso-lin für so häßlich, daß er nicht auf den Zeitungsfotos erscheinen

Dritter Anlauf?

Den ältesten Ägypter hat die Kairoer Tageszeitung "Al Ahram" jetzt entdeckt. Der angeblich 160jährige Ibrahim Al Karimi lebt als Schäfer bei Ismailia. Er hat 88 Enkelkinder. ist bei guter Gesundheit und hegt nur einen Wunsch: zum dritten Mal zu heiraten. Einerdritten Ehe widertamen über den gielchen weg, in nongkong an "Es ist ein dabei schon mit dem Leben be- seize sichjetztjede über den meist ihre Eltern vor ih- schreckliches und gemeines Ge- zahlten, ist kaum auszumachen. schreckliches

## Durch Moskau rollt der Welt rentabelste U-Bahn

Gewinn erwirtschaftet / Subvention in Mexiko: 86 Prozent

S. HELM, London Auf der Moskauer Metro kann man für einen Fahrpreis von rund 20 Pfennig beliebig weit fahren. Dennoch vermag die Metro alle ihre Kosten durch die Einnahmen aus Fahrpreisen zu decken und erwirtschaftet sogar noch einen Ge-winn von 2,9 Prozent. Die Hambur-ger U-Bahn erreicht eine Rentabili-tät von rund 75 Prozent, die Pariser Metro sogar nur 37 Prozent. Die vergleichenden Angaben sind in der jüngsten Ausgabe des Nach-schlagewerkes "Jane's Urban Transport Systems" enthalten, das im angesehenen Londoner Jahr-

buchverlag "Jane's" herauskam. Die rentabelsten U-Bahnen der Welt nach Moskau haben Großstädte im Fernen Osten. So deckt die noch junge U-Bahn von Hong-kong 95 Prozent ihrer Kosten. Die Bahn von Hiroshima fährt immerhin 93,9 Prozent ihrer Kosten selbst ein. Die Untergrundbahn von Tokio dagegen wird nur zu 43 Prozent durch die Fahrpreise

den die westlichen Systeme gera-

dezu abgeschlagen auf den hinte-ren Plätzen. Das rentabelste U-Bahn-System hat da noch Phil-adelphia, das seine Bahn zu 79 Pro-zent auslastet. Das U-Bahn-Netz Moskaus ist

mit einer Gesamtiänge von etwa 185 Kilometern zwar nur rund halb so lang wie das Londons oder New Yorks. Die Moskauer Metro befördert jedoch doppelt so viele Fahr-gäste wie die New Yorker U-Bahn und das Vierfache der Londoner. Bei diesen Zahlenvergleichen blieb freilich unberücksichtigt, wie viele Pendler in Moskau im Vergleich zu westlichen U-Bahn-Städen nicht mit dem Auto zur Arbeit fabren, weil sie sich em Auto nicht leisten können. Londons Verkehrs-betriebe legten nur Zahlen über U-Bahn und Autobus kombiniert vor. Danach werden die Gesamtkosten nur zu 73 Prozent durch Fahr-preise gedeckt, 27 Prozent kom-men aus Subventionen.

In Washington etwa liegt der Subventionsanteil mit 58 Prozent noch wesentlich höher, während er

## **WETTER: Unbeständig**

Wetterlage: An der Ostflanke eines ortsfesten Tiefs bei Irland ziehen



m Nobel, ← Sprainegen, ← Reger, ★ Schoedolf, ▼ Schoon Sebago 🖾 Regan, 🖼 School, 🐼 Nebel, 🗚 Frostmente Vorhersage für Dienstag:

derlich, vielfach stark bewölkt und besonders in der zweiten Tageshälfte zeitweise Regen. Im Südosten auch gelegentlich Aufheiterungen und kaum Niederschlag. Tageshöchsttem-peraturen zwischen 16 Grad im Nord-westen und 25 Grad im Südosten. Nachts Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Schwachsziedig. Weitere Aussichten:

Weiterhin unbeständig.

Kairo 22°
14°
24°
13°
14°
24°
18°
22°
11°
26°
11°
27°
18°
27° Kopenh. 14° Las Palmas 19° Essen Frankfurt Hamburg Mailand List/Sylt 21° 17° 18° 10° 15° 24° 17° 27° 23° 26° 15° München Nizza Oslo Stuttgart Algier Amsterdam Paris Prag Rom Barcelona Brüssel Budapest Stockholm Tel Aviv Tunis

Somemurgang\* am Mittwoch: 5.28 Uhr, Untergang: 21.10 Uhr, Mondanf-gang: 10.41 Uhr, Untergang: 2.17 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Die Affäre Boulin schlägt wieder neue Wellen

Drei Jahre nach dem Selbstmord des französischen Arbeitsministers behauptet die Witwe: Es war Mord

A. GRAF KAGENECK, Paris Im Oktober des Jahres 1979 wurde die so sittsame Republik des Valery Giscard d'Estaing durch einen spektakulären Selbstmord aus ihrem politischen Dornröschen-schlaf geweckt. Robert Boulin, der völlig unbescholtene, glücklich verheiratete, seine Ämter mit äu-Berstem Fleiß versehende Minister für das Arbeitswesen, wurde am Morgen des 30. Oktober tot am Rande eines Teiches im Wald von Rambouillet aufgefunden. Seine Leiche lag im flachen Wasser, un-weit seines Dienstwagens, und eine klaffende Schußwunde am Kopf ließ aus der Sicht der Polizeibeamten von vornherein nicht den geringsten Zweifel daran, daß sich der Minister selbst in den Kopf geschossen hatte. Die in der Nähe gefundene Pistole und ein hastig gekritzelter, kaum lesbarer Ab-schiedszettel an seine Frau hinter der Windschutzscheibe des Autos sprachen außerdem für diese Überzeugung der Polizei.

Heute, drei Jahre nach der ergreifenden Staatsbeisetzung des getreuen Dieners der Republik, be-hauptet die Witwe Colette Boulin plötzlich, ihr Mann habe sich nicht

fentlichkeit. Madame Boulin hat für ihre These drei Erklärungen bereit: Ihr Mann war überzeugter Katholik und als solcher einem Selbstmord abhold, sein damaliger



selbst umgebracht, sondern sei er-mordet worden. Warum um alles in der Welt, fragt die verblüffte Of-"in aufgelöstem Zustand" mitge-



teilt, ihr Mann sei ermordet wor-den, und schließlich entspreche die Schrift auf dem Abschiedszettel nicht der ihres Mannes.

Ganz unwahrscheinlich ist die Vermutung, daß irgend etwas am Tod des Robert Boulin nicht stimmt, nie gewesen. Ob Selbst-mord oder nicht: Der Minister war kurz vor seinem Tode, wie man erst hinterher erfuhr, Opfer eines gerissenen Immobilienhändlers namens Henry Tournet geworden, der ihn mit dem Verkauf eines Landhauses in Ramatuelle an der Côte d'Azur hereingelegt hatte. Aber es ist nie ganz klar geworden, ob Robert Boulin dabei eine völlig reine Weste hatte oder ob er sich auf Amtsmißbrauch beim Erwerb des Grundstücks, Bestechungsgelder und Begünstigung aller Art eingelassen hatte.

Fest steht, daß Henri Tournet das Grundstück zweimal verkauft hat-te und daß der erste Käufer von den beiden Kontrahenten übers Ohr gehauen wurde. Tournet wich vor dem Prozeß nach Ibiza aus, von

Bertrand Boulin, der einzige Sohn des Opfers, hat seinen Vater 1980 in einem Buch "Meine Wahrheit über meinen Vater" zu rehabilitieren gesucht. Aber ein Schatten blieb. Die Öffentlichkeit vermutet nun,

daß Colette Boulin die These von einem Mord an ihrem Mann verbreitet, um seine endgültige Rehabilitierung zu erzwingen. Motto: Wenn er umgebracht wurde, war er unschuldig, solange aber die Selbstmordthese gilt, bleibt ein Verdacht Das Verfahren ehrt die Witwe. Aber es hat wenig Aussicht auf Erfolg, weil es kein wirkliches Mordmotiv sieht. Die späte Erstattung einer Anzeige gegen Unbe-kannt mutet zumindest merkwürdig an. Alle Zeugen bestätigen, daß der Minister seit der Aufdeckung des Immobilien-Skandals in quälende Selbstzweifel verfallen war. Der Zeuge Guy Aubert hat damals, wie er nachweisen konnte, der Frau des Opfers gegenüber nur von der Vermutung eines Verbrechens gesprochen, weil der Minister seit 12 Stunden unauffindbar gewesen war. In den Augen der Franzosen ist Robert Boulin längst zu einem tragischen Helden geworden.

is in Beschäftigten bei ist und Kommunen ger ist und Kommunen ger ist der pri in der pri in gesichene Arbeitsp

#Mit der Gewißhei

die Decke des S

war kurz ist, ab

lossal wärmt, soll scheidenheit geüb

le Haushaltsexperte de

Augiczkucz, Hans-Gü ales Taniverhandiunge

then Dienst Hoppe wies

den können.

PD distanziert

Des SPD-Prasidium enlich von Uberlegun svorstand-Mitglieds O ane distanziert, der ein tek gegen die Station Mittelstreckenwaffe Pach gebracht hatte. mes Namen zu nenne orstandsaprechier Wo ent gestern durchb th das Führungsgren

Pucht nach He

men politischen Streil

the weitere Emotional

masausgesp:ochen

Unverletzt ist einem Schaniker aus der Nät Im gestern die Flucht: angen, wie der B anz in Kassel berich emes Pfahles überwa andieser Stellenic! anlagen versehe

Mehr Ost-West

Für den Ausbau de landels hat sich erneu-ausgesprochen und zur Inder, alle Sanktione leishemmisse aufzu des Informationsbüro meilte.

Auch in Cannes ist remen: Die Fische. der Stahl und die EG WELT-Gespräch mi der Konservativen Sü

bolivien: Angst vor Breift um sich orum: Personalien

on WELT-Les per will einen T



Eine außergewöhnliche Schmuck-Creation aus unserem Atelier: Goldene, 3-farbige Kette mit Platin-Anhänger und einem Fancy-Diamanten in Herzform. Der Preis: 14.950, DM. Exclusiv bei Juwelier Rüschenbeck.

Curcleubeck: JUWELIER VON WELTFORMAT - DORTMUND, WESTENHELLWEG 45, TELEFON (0231) 14 60 44 - DUISBURG, KÖNIGSTRASSE 6- HAGEN, MITTELSTRASSE 13